

1491 4100



#### Mus bem

# Leben eines Volkskämpfers.

Erfter Banb.



Coming

Mus bem

# Leben eines Volkskämpfers.

## Erinnerungen

nou

## Corvin.

Bene facit, qui ex aliorum erroribus sibi exemplum sumat.

Erfter Band.

Mit bem Portrait bes Berfaffere.

Umfterdam,

. Gebrüber Binger.

1861.



Drud ven Gebritter Binger in Amfterbam.

#### Dem

besten und edelsten deutschen Weiße, Der treuen und muthigen gelferin in Noth und Gefahr, seiner

vielgeprüften, herrlichen Gattin

Helena von Corvin-Wiersbitzka

widmet diefes Buch

in

Berehrung, Liebe und Dantbarteit

Der Verfasser.

### Meine Belene!

Wenn ich Deine Erlaubniß erbeten hätte, Dir dieses Buch widmen zu dürfen, würde Deine Bescheidenheit sie mir verweigert haben. Du hast im Leben mir so viel Schweres zu verzeihen gehabt, verzeih mir auch diese kleine Sünde, die aus dem dringenden Bunsche entspringt, Dir öffentlich ein Zeichen meiner Liebe und Dankbarkeit zu geben. Treuer, muthiger und liebevoller hat nie eine Gattin ihre Pflichten erfüllt, als Du es während der nun hinter uns liegenden dreizehn Jahre voll Kummer, Sorgen und Noth gethan; die Bürde, mit welcher Du sie getragen, ist über jedes Lob erhaben. Möchten Dein eigenes Bewußtsein, meine bewundernde Anerkennung und die Achtung der Menschen Dir ein kleiner Ersatz sein für die Leiden, welche Dir meine Handslungen bereiteten!

London, im Frühjahr 1861.

Corbin.

## Borwort.

"Es ift eine schwierige und tipliche Cache für einen Mann, von fich felbst ju reben; es beleibigt fein eigenes Berg, etwas Rachtheiliges ju sagen und bas Ohr bes Lefers, etwas Lobenbes von ihm zu hören."

Da Niemand gezwungen ift, die nachfolgenden Blätter zu lesen, so halte ich es auch für überflüssig, die Veröffentslichung berselben durch den Druck zu rechtsertigen; aber für Diezenigen, welche sie freiwillig, aus Freundschaft, Feindschaft, oder bloßer Neugierde lesen werden, will ich einige Erklärungen über den Ursprung und Zweck meines Buches geben.

Daffelbe wurde größtentheils im Zellengefängniß in Bruchfal geschrieben, in welchem ich volle sechs Jahre in sast absoluter Einsamkeit zubrachte. Das Werk entstand nicht in der Reihenfolge, in welcher es hier erscheint; auch war nur die letzte Hälfte für die Deffentlichkeit bestimmt; ich schrieb die erste nur allein zu meiner eigenen Unterhaltung und um die Zeit zu tödten. Schon in den Kasematten von Rastatt hatte ich einige die Revolution betreffende Erinnerungen aufgezeichnet; ich vervollständigte sie im Zuchthause und machte es möglich, die Blätter an die Redaction des Morgenblattes gelangen zu lassen, welches sie abdruckte, wie es schon früher

die Befchreibung des abenteuerlichen Zuges gebracht hatte, ben bie beutsche Legion, beren Chef bes Generalftabes ich war, im Frühjahr achtzehnhundert und achtundvierzig von Baris nach Baben machte und ber mit bem Gefecht bei Nieber-Doffenbach endete. - Als ich bas Gefängnif endlich im Ottober achtzehnhundert und fünfundfünfzig verließ, machte ich ben Theil meiner Erinnerungen bruckfertig, welcher mit der Rebruar = Revolution in Paris beginnt und mit meiner Freilassung endet. Es gelang mir, eine ber bedeutenoften Berlagshandlungen Deutschlands bafür zu gewinnen und ich um bas Erscheinen zu befördern, nach Samburg. Meine Anwesenheit in biefer freien Stadt und bas beabsich= tigte Erscheinen meiner Erinnerungen murden in Berlin befannt und die Samburger Polizei erhielt ben Befehl, mich - einen fachfischen Burger - ju arretiren und meine Bapiere in Befchlag zu nehmen. Der Befehl murde ausge= führt, während ich gefährlich frank banieberlag. Glücklicher= weise war bas Manuscript, welches man suchte, bereits in fichern Sanden und wie es mir gelang, in Rleidern meiner Frau nach bem Solftein'schen zu entfommen, werbe ich an einem andern Orte erzählen.

Diese längst niedergeschriebenen Erinnerungen, deren Druck durch Umstände, deren Beseitigung nicht in meiner Macht lag, verzögert wurde, haben sich seitbem erweitert, so daß das vorliegende Werk, anstatt nur fragmentarische Erinnerungen zu bringen, nun auch zugleich meine Autobiographie enthält. — Mangel an Aufrichtigkeit und Offenherzigkeit in Bezug auf meine eigene Person wird mir gewiß Niemand vorwersen können; ja Freunde tabeln mich wegen Uebertreibung in dieser Hinsicht. Eine alte würdige Freundin, die Gräfin Mensborf, pflegte mir häusig zu sagen: "Sie haben einen bösen Fehler; es macht

Ihnen Spaß, sich stets noch leichtsinniger hinzustellen, als Sie wirklich sind. Nehmen Sie sich in Acht, daß Ihnen die Menschen nicht glauben." —

Der Zweck der zweiten Halfte meines Werkes ist ein mehrsacher.

Bunächst beabsichtigen diese Darftellungen ber revolutionären Greigniffe von achtzehnhundert achtundvierzig und neunundvierzig bem fpatern Befchichtsschreiber in ber Schilberung diefer Zeiten zu nüten. Ich felbst bin Geschichtsschreiber, wenn die herausgabe einiger umfassender historischer Origi= nalwerte mir einen Anspruch auf biesen Namen giebt, und ich weiß mich fehr gut ber Begierde zu entfinnen, mit welcher ich bei meiner Geschichte ber großen niederländischen Revolution, nach folden gleichzeitigen Memoiren forschte und wie häufig meine Bemühungen baburch belohnt wurden, baß ich in ihnen ben Schlüffel zu ganglich widerfinnig erscheinenden hiftorischen oder politischen Thatsachen fand. werthvollften waren mir aber immer die Berichte verftandiger Theilnehmer und Augenzeugen von Begebenheiten, die trot Berworrenheit und Barteilichkeit für den verftandigen Geschichtsschreiber am allernützlichsten sind. Wenn ich nun auch in ben wichtigen Ereigniffen jener Jahre feine fehr hervorragende Rolle spielte, so hat es sich boch so gefügt, daß ich nicht allein Bufchauer, fondern auch Saupttheilnehmer an einigen Ratastrophen dieser Zeit murde, und was ich that, fah, erlebte, erzähle ich einfach und ber Wahrheit treu, die Reflexionen meiftens dem Lefer überlaffend. Ift auch die biftorifche Bichtigfeit meines Buches von nicht großer Erheblichkeit, fo ift doch bas Zeugniß eines Angenzeugen und Mitfpielers nicht werthlos.

Ein anderer Zweck meines Buches ift ein rein perfonlicher. Die ftolzeste Erinnerung meines Lebens ift es, daß ich zu Denjenigen gehörte, bie von ber flegenden Bemalt ausgesucht wurden, um an ihnen die "Berbrechen" ihre Berfassung aufftehenben Deutschen 211 3d bezahlte biefe Ehre mit bem Berluft von fast Allem. was bem Menschen bas Leben lieb macht. Rum Tobe verurtheilt, erlitt ich, wenn die Senteng auch nicht vollzogen wurde, Alles, mas biefe Strafe furchtbar macht: bann erdulbete ich in ber einfamen Belle eines Buchthaufes die höchfte gesetliche Gingelhaft, und endlich ward ich burch bie Berfolgungen der Gewalthaber von Ort zu Ort gehetzt und aulett in die Verbannung getrieben, in welcher ich nun fchon feit beinahe feche Jahren lebe. Ich erduldete also alle die Uebel, welche bie meiften meiner Leibensacfährten nur einzeln trafen, und die Folgen diefer vereinigten Uebel waren in diefem Berhältniß harter. Als ich nach feche Rahren die Belle verließ, war ich geiftig und forperlich in einer folden Weife erschöpft und erregt, daß geistige und forverliche Ruhe Lebensbedingungen maren. Beide murben mir nicht vergönnt. Bon allen Familienbanden durch meine Theilnahme an der Revo-Intion getrennt, burch die lange Gefangenschaft ber Welt und felbst meinen perfonlichen Freunden entfremdet, arm und hülflos, war ich vom erften Augenblicke an gezwungen, um meine Erifteng ju ringen. Belebt burch bie wiebererlangte Freiheit fand ich Rraft bagu. Aber ach, die Menschen maren gahm geworben und furchtfam. Bas ich fchrieb, flang wie ein Trompetenton in ber Nacht. Die Schläfer entfetten fich und bie gur "gefetlichen Ordnung" gurudgefehrten Deutschen betrachteten mich wie ein Gefpenft, beffen Rabe Leib und Scele gefährben fonne.

Noch in ben nächsten Jahren nach ber Revolution fanben ihre Märthrer Sympathie und Hulfe; ich mar aber zu Tange im Gefängniß gewesen; die Sympathie war gestorben

und allgemeine Furcht herrschte. Mir reichte Niemand bie Sand jur Bulfe, und barum gu betteln, wollte ich ebenfowenig, wie es meine unvergleichliche Gattin gethan. - Wir gingen in die Berbannung, in ein Land, beffen Gitten und Sprache une unbefannt waren und beffen Bolt ben Fremden ungern fieht und verachtet, obwohl es ihn an den Segnungen Theil nehmen läßt, die bort auch dem geringften Bettler die freie Verfassung gewährt. - Die Leiden des Exile find oft genug gefchildert worden; fie trafen mich harter als Undere. Der Grund mar wieder ber, bag ich zu lange im Gefängniß geblieben. England mar überfluthet mit Taufenden von politischen Flüchtlingen aller Nationen; die Sympathie ber Engländer hatte fich erschöpft, oder war von näherliegenden Dingen und Ereigniffen in Unfpruch genommen. Diejenigen Flüchtlinge, Die Glück und Gefchick hatten, fanden Stellen. oder nach harten Entbehrungen und harter Arbeit lohnende Beschäftigungen: fie Alle hatten feche volle Rahre vor mir voraus und tamen hierher mit frischem Muth und ungebrochener Rraft, - ich war schwach und todmatt; jede Stelle, die ich hatte einnehmen fonnen, mar schon von einem früher gefommenen Leibensgefährten befetzt und alle Zweige. in benen ich Beschäftigung hatte finden fonnen, maren überfüllt. Die deutsche Breffe war mir beinahe verschloffen; ich fonnte mich in ben Ton ber Zeit nicht finden und die Berleger fürchteten Unannehmlichkeiten. Ich beschloß also, mir den Weg in die englische Presse zu bahnen. Das ift ein schwieriges Unternehmen; allein es gelang mir. Ich murbe Mitarbeiter an den von Charles Dickens redigirten Household-Words und an All the Year Round; ich schrich gelegentlich für Chamber's Journal und für andere. Ich will schweigen von dem Elend diefer letten feche Jahre; fie waren faft harter, wie die in ber einfamen Belle. - "Es

ift füß, für das Vaterland zu sterben," sagt Horaz, obwohl natürlich nicht nach eigener Wahrnehmung; aber ich sage aus eigener Erfahrung: "Es ift nicht eben süß, für das Volk zu leben."

3ch gable meine Leiben bier nicht auf, um nun mit bem Rlingelbentel herumzugehen und Sympathie einzufammeln; noch weniger verlange ich Mitleid. Spart es für Die armen, schwachen Menschen, welche vor Angst ihre poli= tische Karbe chamaleonartig wechselten, welche von allerlei Bortheilen verlockt, von Familienjammer bedrängt, vor ben Gewalthabern fich zusammenfrummten und zu irgend einem warmen Blatchen, zu irgend einem fürftlichen Futtertrog schlängelten; fpart es für bie armen politischen Gunber, bie nur mit Bittern bie Pofanne bes politischen Beltgerichtes erwarten; fpart es endlich für die schwächern Bruder und Leidensgefährten, deren Rorper und Geift der Reactionsfturm fnickte: - ich brauche diefes Mitleid nicht. Mein Stolz und die mir vom himmel gegebene Kraft hielten mich auf-Bie ein erschöpfter Rampfer frifd und gefräftigt aus einem Bafferbade fteigt, fo fteige ich an Beift und Rorper geftählt aus diesem Leidensbade. Dein Saar ift nicht ergrant, mein Körper nicht gebeugt und mein Geift frifcher, fraftiger und - übermuthiger als je.

Ich bilbe mir auch nicht ein, besondern Dank verdient zu haben. Ich handelte meiner Natur und Ueberzeugung gemäß; ich that, was ich nicht lassen konnte, was mir Freude machte zu thun und wozu ich zum Theil auch durch die Umstände veranlaßt wurde. Das Bolk hat mich nicht zu seinem Dienst gedungen; was ich that, geschah freiwillig und ich bedaure nur, daß ich nicht Gelegenheit hatte, mehr zu thun; — es sehlte mir weder an Willen, noch an Kraft. Wenn ich nun aber auch weder Mitleid, noch Dank von

dem Bolte beanspruche, so verlange ich doch mit allem Ernst Gerechtigkeit.

Während ich im Gefängnis war, haben Ausreißer sowohl als hirnverbrannte, ehrliche Fanatiker, die nichts thaten, was sie zur Flucht zwang, meine Ehre angegriffen und mich elender Handlungen beschuldigt. Ich hielt es nie der Mühe werth, mich dagegen im Detail zu vertheidigen; mein künftig erscheinendes Buch sollte es im Ganzen thun.

Manchem wird es vielleicht thöricht erscheinen, daß ich nach fo vielen Jahren noch Werth auf Beschuldigungen fete, welche fo lange her und burch Thatsachen längst wiberlegt find; allein nur Benige fennen diefe Thatfachen und Biele schenkten jenen Beschuldigungen Glauben; in ihnen erwacht . bei Nennung meines Namens wenigstens noch eine dunkle Erinnerung an Schande, die damit in Berbindung gebracht wurde. Ich bin mir aber bewußt, die Achtung des Volkes verdient zu haben; fie ift ber einzige Lohn und Erfat, ben ich für mein Wirfen und Sandeln, für meine Leiden in Unfpruch nehme, fie ift mir im Intereffe des Bolfes felbft nöthig, und um diesen Sohn will ich baber fampfen in diesen Blättern. Mögen Leute, beren Gewiffen nicht rein ift, froh fein, wenn das Moos der Jahre ihre unklaren Sandlungen verdect; ich liebe Klarheit und Wahrheit; ich brauche meine Sandlungen und meine Berfon nicht vor dem Bolte gu verber= gen; im Gegentheil, es ift mir fehr viel baran gelegen, bag es mich und meine Adreffe ebenfo gut tenne wie die Polizei, über beren Mangel an Berücksichtigung ich mich niemals zu beschweren Urfache hatte.

Die meistens von anonymen Personen in bemokratischen Journalen gegen mich ausgesprochenen Anklagen lassen sich in folgende Beschulbigungen kurz zusammenkassen: Ich sei

ein Berräther und habe an bem babischen Aufstande nur im Interesse und Solbe der preußischen Regierung Theil genommen, habe mich deshalb zu Stellen gedrängt, die man mir verweigert und habe endlich auf verrätherische Weise die Uebersgabe der Festung Nastatt bewirkt.

Aus den in nachfolgenden Memoiren erzählten, hiftorisschen Thatsachen und mitgetheilten Documenten wird dis zur Evidenz hervorgehen, daß alle diese Beschuldigungen nicht allein falsch, sondern völlig aus der Luft gegriffen sind und der Leser wird sich überrascht fragen: Bas versanlaßte einige Stimmführer der demokratischen Partei zu Beschuldigungen, von deren Bahrheit sie nicht überzeugt waren, nicht überzeugt sein konnten? Welche Thatsachen liegen vor, durch die sie ihren Beschuldigungen in den Augen des Bolkes einen solchen Schein von Bahrheit geben konnten, daß sie von einem großen Theil desselben geglaubt wurden?

Die Beantwortung dieser Fragen und die kurze Angabe der Thatsachen, durch welche das Widersinnige und Unwahre jener Behauptungen erwiesen wird, ist die Haupttendenz dieses Borworts; sie ist lehrreich und von allgemeinem Interesse.

Es ift leider außer allem Zweifel, daß diejenigen Bersonen, welche sich zu Führern der demokratischen Partei in Deutschland auswarsen, neben andern Mängeln auch den der vollendetsten politischen Unfähigkeit besaßen, die sich besonders dadurch beurkundete, daß sie zu ihren Zwecken die rechten Mittel theils nicht zu sinden, theils nicht in Answendung zu bringen wußten. Bor allen Dingen sehlte es ihnen an politischer Wissenschaft, an wirklichem Aufopferungsmuth, an Entschlossenheit und an — Gelb.

Indem sie nun unter solchen Umständen alle ihre Zwecke auf ganz natürlichem Wege scheitern sahen, sich aber wie begreislich schämten, die Schuld davon ihrer eigenen Unfähigsteit beizumessen, oder zu eitel waren, dieselbe sich selbst einzugestehen, versielen sie auf den naheliegenden Ausweg, ihre Mißgeschicke stets sür die Folge eines Verraths Einzelner auszugeben. Die Demokraten erlagen keinem Staatssstreich, versoren keine Schlacht, übergaden keinem Staatssstreich, versoren keine Schlacht, übergaden keinen Berrath die alleinige Ursache des gesungenen Staatsstreiches, der versorenen Schlacht, der übergebenen Festung, des angetretenen Rückzuges gewesen war, und mit dessen frech verletzer Ehre sie daher in den Augen des kurzsichtigen Bolkes die Blöße ihrer schmachvollen Unfähigkeit verdecken konnten!

Mit diesem Verrathgeschrei machten die demokratischen Stimmführer bei dem beutschen Volke um so mehr Glück, als es in der Natur des Unterdrückten liegt, Alles, was ihn umgiedt und berührt, mit Mißtrauen und Argwohn zu betrachten. Aber eben in diesem sclavischeschenen Beargwöhnen liegt auch wieder die vorzüglichste Ursache, daß das Volk vielleicht noch lange bleiben wird, was es ist; denn jenem Mißtrauen sallen die edelsten Volkstämpfer zum Opfer. Revolutionen werden freilich nicht gemacht, sie machen sich; allein durchgeführt werden sie von Einzelnen, denen das Volk vertraut.

Zu den Berläumdungen gegen mich hatten jedoch die demokratischen Stimmführer auch rein persönliche Motive. Diese lagen zum Theil in meinen Beziehungen zu dem gleichsfalls als Berräther bezeichneten Helb, zum Theil in meinem eigenthümlichen Charakter und Wesen. Ueber die Natur

meines Berhältniffes au Beld, ber als junger Officier por breifig Sahren mein Regimentstamerad gewesen mar, mit bem ich mich später an der ihrer Zeit berühmten "Locomotive" betheiligte und die "Illuftrirte Weltgeschichte" fchrieb, wird in den nachfolgenden Blättern weitläufiger die Rede fein. Bas meine Berfonlichkeit anbetrifft, fo begreife ich es vollkommen, daß meine Art und Weise nicht geeignet war, einer gewissen Klasse von lächerlich-fürchterlichen Demotratenführern zu gefallen, welche bamals en vogue waren und bemerke nur, daß ich Manner wie Beder, Mögling, Trütschler, Beinrich Simon, Löme, Frobel und andere eben fo gute Manner zu meinen perfonlichen Freunden gahlen burfte; daß feiner der Officiere, welche in Raftatt unter mir ftanben, selbst diejenigen nicht, benen ich gelegentlich mit äußer= fter Strenge entgegentreten mußte, in Diefes Berrathegeschrei mit einstimmten, und daß der gemeine Mann und die Goldaten mir burdmeg mehr Liebe und Bertrauen gezeigt haben, als irgend einem jener ichleppfabelnden, bunkelhaften und gemeinhochmüthigen Fortschrittshafen mit Löwenmähnen.

Ich habe unter sehr rauher und schmutiger Schaale manche vortreffliche Auster gefunden und weiß mich auch über ein abstoßendes Aeußere bei Menschen hinwegzusetzen, wenn der Kern ein tüchtiger ist; allein eine Auster, die ause wendig schmutig und inwendig faul ist, verachte ich nicht allein gründlich, sondern zeige es ihr auch, indem ich sie mit Entsetzen und um so größerem Aerger wegwerse, als ich mir durch ihre Berührung die Finger beschmutzt habe. Das nimmt denn solche eitle demokratische Auster übel und schimpft mich Aristokrat und Verräther.

Obwohl ich schon ein Demokrat meiner Gesinnung nach war und für die Freiheit des Volkes wirkte zu einer Zeit, als meine Gegner unter den Demokraten kaum die Bedeu-

tung biefes Wortes fannten, und ich biejenigen anergogenen und angeeigneten ariftofratischen Gigenschaften weggeworfen hatte, die es mir wesentlich schien wegzuwerfen, so behielt ich boch die mich ansprechenden Gewohnheiten und gesellschaft= lichen Formen, welche manche schlechterzogene Demofraten wohl nur deshalb verachten, weil fich dieselben nicht fo plot= lich erfernen laffen und die, wenn fo erfernt, unbequem Sich in natürlicher Wildheit geben zu laffen, ift ihnen bei weitem bequemer. - Da ich nun außerdem mir noch nicht genugsam befannte Bersonen gern in einer bestimmten Entfernung halte, was bem brüberlichen Gefühl mancher Demofraten widerftrebt, welche fich füffen und buten, wenn fie einmal zusammen befneipt waren; ba ich ferner ziemlich scharf beobachte und leicht burch die Löwenhaut gudende Efelsohren entbede, auch gar nicht blobe im Aussprechen meiner Meinung bin und babei ein pifantes Wort, ober einen "fchlechten With" nicht wohl zurückhalten fann, - fo ift es leicht begreiflich, daß ich ungahlige Citelfeiten verlette und mir grade unter benjenigen Berfonen viele Feinde erwarb, die trot aller Sitelfeit doch immer die unheimliche Ahnung ihrer ungeheuern Lächerlichkeit und Abgeschmacktheit mit fich herumtragen; folche Leute kann man fich mit einem Buden des Mundes zu Tobfeinden machen.

Ja, ich will mich noch härterer Fehler schuldig bekennen. Im Feuereiser für das, was ich für recht, ehrenvoll und gut erkannte, war ich oft heftig und rücksichtslos, ja ich fürchte grob — was ich beiläufig gesagt sehr nützlich fand — und hatte eine ganz besonders verletzende Art, mit geistigen Lumpen umzugehen. Schließlich stand ich in dem leidigen Ruf, Muth zu haben und "you may be sure, your true coward hates no man for anything so much as for his courage." Hochft komisch ist der mir gemachte Borwurf, daß ich mich zudringlicher Weise zur Theilnahme an der badischen Revolution gedrängt habe! Durch meine Theilnahme an dem Zuge im Frühjahr achtzehnhundert und achtundvierzig und durch meinen Aufenthalt in Straßburg war ich mit den badischen Angelegenheiten sehr gut bekannt geworden; serner hielt ich Baden für Deutschland, meinte, daß man dort für die deutsche Verfassung kämpfen wolle und solgte endlich nur der in öffentlichen Blättern erlassenen Aufforderung des badischen Regierungs-Ausschusses an alle Officiere, sich bei der Revolution zu betheiligen.

Die Demokraten haben endlich, um mich zu verdachtigen, bem Bolke bie schlechten Bedingungen ber von mir unterhandelten Uebergabe Raftatte infinuirt, welche Feftung fich auf Gnade und Ungnade ergeben mußte; allein fie haben davon geschwiegen, auf welche Weise und burch welche Mittel fie felbft unter ben obwaltenden Umftanden im Stande gemefen maren, beffere Bedingungen zu erzielen; fie haben ferner bavon geschwiegen, daß ich jum Abschluß ber Capitulation auf Gnade und Ungnade - und zwar um jeden Breis noch por Abend! - burch ben Kriegsrath und bie Besatung von Raftatt ausdrücklich beauftragt war; fie haben davon geschwiegen, daß ein Theil der Raftatter Besatzung bereits auf bem Bunkte war, ben Belagerern verratherisch die Thore zu öffnen und fie als Eroberer einzulaffen, mas gerichtlich erwiesen ift; fie haben bavon geschwiegen, bak Raftatt auch ohne Capitulation verloren geben mußte, ba nicht allein die Lebensmittel zu Ende waren, fondern auch bie revolutionaire Armee ichon feit Wochen aufgehört hatte au existiren und ihre Führer sich in die Schweig gerettet hatten.

Noch vor nicht gar langer Zeit hörte ein Freund von mir in einem Kaffeehause in London, wo viel Deutsche zusammen zu kommen pklegen, Jemand laut sagen: "Ja mit solchen Führern wie Corvin mußte ja die Revolution scheistern!" — Als mein Freund fragte, ob er mich kenne, was verneint wurde, und was er denn meine, das ich gethan haben solle, antwortete er: "Er hätte sich mit der Besatung in die Luft sprengen sollen!" — Um also den Beisall dieses und ähnlicher Helben zu gewinnen, welche sich schleunigst nach London hinübergesprengt hatten, sollte ich sechstausend Wann, ohne den allergeringsten Rutzen für die Sache der Freiheit, opfern! —

Würde ich heute nochmals genau in dieselbe Lage verssetz, als am Tage der Uebergabe, ich würde selbst mit vollstommener und klarer Kenntniß der Folgen, genau ebenso handeln, wie es mir damals von Ehre, Pflicht, Klugheit und Menschlichkeit geboten wurde.

Indem ich mich jetzt zu den Thatsachen wende, durch welche das Widersinnige und Unwahre der gegen mich erhosbenen Beschuldigungen erwiesen wird, kann ich mich sehr kurz fassen, da ich meinen Berläumdern nur einfach folgende Fragen vorzulegen brauche:

Wenn ich — nehmen wir an seit der Pariser Revolution — im Solbe und Interesse der preußischen Regierung, also als Verräther am Volke handelte, wie will man es alsbann erklären:

Erstens, daß ich nach Unterdrückung des Hecker'schen Aufstandes von Seiten der babischen Regierung mit Steckbriefen verfolgt wurde? Zweitens, daß ich durch ben Chef ber französischen Bolizei, die ja bekanntlich ben beutschen Regierungen sehr gefällig war, aus ganz Frankreich ausgewiesen wurde, wo ich boch durch mein Zusammenleben mit den Flüchtlingen und meine Stellung zu ihnen, als Verräther die ersprießelichsten Dienste hätte leiften können?

Drittens, daß ich aus Berlin zwei Mal ftreng ver- wiesen worden bin?

Biertens, daß die in Berlin wiedererstandene "Locomotive", die ich in Gemeinschaft mit Held schrieb, zwei Mal verboten wurde?

Fünftens, daß ich, der sogenannte verrätherische lleberlieserer Rastatts, der also Baden und Preußen einen so großen Dienst geleistet haben soll, von dem Standgerichte zum Tode verurtheilt worden bin, welches Urtheil nur darum in zehnjährige Zuchthausstrase umgewandelt wurde, weil sich eine Stimme dagegen ausgesprochen und weil es außerdem der Staatsanwalt "auf ungehörige Weise provocirt hatte," wie der Kriegsminister von Roggenbach sich gegen meine Frau ausdrückte und von allen Anwesenden bestätigt werden kann.

Sechstens, daß ich, abgesehen von der Haft in den Rasematten Rastatts und im gemeinschaftlichen Zuchthaus, die höchste gesetzlich erlaubte Frist der einsamen Zellensgefangenschaft — sechs volle Jahre, bis auf den Tag, erdulden mußte?

Siebentens, daß ich, ber im Solbe ber Regierung stehen, ja eine Million (!) Gulben für die Uebergabe Rastatts erhalten haben sollte, meine Frau in so bedrängten Umständen zurücklassen mußte, daß sie, um nur ihre bescheibenen Subsistenz-Ansprüche zu befriedigen, genöthigt war, zum Unterrichtgeben ihre Zuflucht zu nehmen?

Achtens, daß der Polizeipräsident von Hinckelden, der mich einige Tage vor meiner Freilassung in der Zelle besuchte, gegen einige Personen Drohungen gegen mich äußerte, im Fall ich nach Preußen käme?

Neuntens, daß ich auf Verlangen des preußischen Gesandten gezwungen wurde, Frankfurt zu verlassen, wo ich mich nach der langen Gesangenschaft im Kreise der Familie meiner Frau einige Wochen erholen wollte?

Zehntens, daß ich auf besondern Befehl der Berliner Polizei in Hamburg arretirt wurde und man alle meine Papiere in Beschlag nahm?

Elftens, daß meine Frau, als sie in Berlin zu Besuch war, von der Polizei ausgewiesen, und daß diese Ausweisung ausdrücklich durch den Minister von Westphalen gutgeheißen und bestätigt wurde?

Zwölftens endlich, daß meine Frau unter einem Borwande in Hamburg arretirt und acht Tage in einem gemeinen Gefängnisse eingesperrt wurde?

Dieses Alles mögen meine Verläumder mit meiner "Verrätherei" in Einklang bringen und ich will kein Wort mehr dagegen sagen.

Wem diese Darlegung der obwaltenden Berhältnisse nicht zu meiner Nechtfertigung genügt, wird sie hoffentlich in dem nachfolgenden Buche finden, und wem meine Auseinandersetzungen in dieser Borrede zu weitschweisig erscheinen sollten, der möge bedenken, daß es sich hier um Etwas handelt, das mir noch lieber ist als mein Leben, meine Ehre; daß ich noch nie ein Wort zu meiner Vertheidigung schrieb; daß ich nicht wie Andere, die weniger gethan und gelitten, beständig meine Person und Wunden vor dem Publikum

dur Schau getragen habe, sonbern schweigend bulbete und wartete; daß ich endlich noch hoffe, meinem Baterlande und Bolke zu bienen und noch eben so freudig bereit bin wie sonst, für deren Größe, Einheit und vernünftige Freiheit, mit Aufopferung aller persönlichen Abneigungen, zu wirken, zu kämpfen und wenn es sein muß, zu sterben.

London, im Frühjahr 1861.

Corvin.

## Inhalt.

| 1. Das ellerlage gaus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Erftes Capitel, Ursprung ber Familie. — Marcus Balerius Corvinus. — Messala Corvin. — Die Corviner in Croatien. — Solos hunhad erbant. — Butho Corvin beirathet Elisabeth Baleologa. — Johann Corvin Hunhad. — Seine Kinder Ladissaus, Mathias und Beatrice. — König Mathias Corvin. — Herzog Johann Corvin. — Die Grafen Corvin Krasinsti in Bolen. — Mein Urprohater tauft sich in Oftpreußen an. — herr von Wierzbicksi. — Mein Großvater, preußischer General. | Selte<br>8 |
| Bweites Capitel. Mein Bater. — Meine Mutter. — Gumbinnen. — Das<br>elterliche Saus. — Erfte Einbrude. — Merkwürdige Träume. — Ein<br>großer Berluft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8          |
| groger Bettuft Drittes Capitel. Unfer hauswesen. — Stall und Hof. — Erfte Spiel-<br>tameraden. — Des Baters Erziehungsgrundsähe. — Jähzorn. — Portrait<br>bes Baters. — Die Schule. — Conrector Prange und seine Ochsenziemer.<br>— herr Webekind. — Das Factotum. — Seltsame häusliche Unruben                                                                                                                                                                    | 19         |
| Biertes Capitel. Jugenbfreuben. — Meine Amme. — Gin neues Strafmittel, nütlich für Ehemanner. — Der "Onkel General." — Gehlweiben. — Die wilben Bettern. — Besuch bei ber Mutter. — Besuch bes "herrn Doctors" und ber Mutter in Gumbinnen. — Seltsame Situation. —                                                                                                                                                                                                |            |
| Meine Reise nach Lyt.  Fünftes Capitel. Ausenthalt in Lyt. — Der Stiesvater. — Die erste Fenersbrunft. — Seeabenteuer. — Sine neue Welt. — Ein lebenbiger Dichter. — Zweite und britte Feuersbrunft. — Besuch auf einem Landygute. — Ridtebr nach Gumbinnen. — Der Empfang. — Bruder Louis gesfährlich auf ber Jagd verwundet. — Eigenthümlicher Schlagansall — Der Bater geht zum Abendmahl. — Sensation. — Er wird Irant                                         | 84         |
| und flirbt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 44         |
| Braufe. — Patverftaor. — Beue Einbrude. — Die Spiegeivberge. —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 69         |

| II. Das Cadettenhaus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Erstes Capitel. hindernisse. — Der Commandeur sämmtlicher Cadettenanstalten. — Brief der Mutter an den König. — Cadinetsordre. — Abreise nach Botsdam. — Aufnahme. — Das Cadettenhaus. — Innere Einrichtung. — Hausordnung. — Schnappfäde. — Cramen. — Monsteur Accard. — Schulunterricht. — Herr Halfmann. — Das Melben. — Strafe. — Idhjann. — Compagniedibliotheten. — Homerische Spiele. — Die beiden von Sch. und der Gonderneur Sprengbihl. — Der Regimenisarzt Baumann. — Spartanische Uebungen. — Das erste Duell. — Die Gärten der Cadetten. — Spaziergänge. — Theater. — Tragitomische Geschieben. — Kirchenbesuch. — Unser Aredicassische Geschiede. — Kirchenbesuch. — Unser Aredicassische Geschiede. — Kregenbesuch. — Unser Aredicassische |     |
| 3weites Capitel. Oberft von Steinwehr. — Seine Zerstreutheit. — Seine Gute. — Major von Eberhardt, — hauptmann von Rebenstod. — Der Regimentsarzt Baumann. — Krieg mit ihm. — Delmalerei. — Gouverneur Buchbolz. — Tiels bramatische Märchen. — Mein Trauersspiel Jugurtha. — Atägliches Erneb besselben. — Pensionäre im Tabettenscorps. — Zarte Freundschaftsblindnisse. — Friedrich von Sallet. — Aufgurtaubgeben. — Besuch in Berlin. — Freienreisen nach Haufe. — Tod des Obersten. — Der neue Compagnieches. — Besuch sämmtlicher föniglicher Schlösser. — Bersehung in die Cabettenanstalt nach Berlin .                                                                                                                                           |     |
| Drittes Capitel. Das Berliner Cabettenhaus. — Der Feldmarschallsal. — Der Degen bes Kaisers Rapoleon. — Unisorm. — Waffen. — Der Unterricht. — Mein Hauptmann. — Die andern Officiere. — Herr Dunkel. — Kulmer und Potshamer. — Herr Kämpf. — Cabettenstreiche. — Die Pagen. — Seene zwischen bem General und einem Cabetten, ber Prügel erhalten soll. — Die Linsenverschwörung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 115 |
| Viertes Capitel. Der Unterricht. — Unfere Lehrer. — Monsteur L. — Der Mathematiter, Lieutenant G. — Professor Ziesemer. — Dr. Löbell. — Probiger Deibel. — Unterricht in ber beutschen Sprache. — Prediger S. — Körperliche Lebungen. — Boltigiren, Turnen, fechten. — Das Aufenehmen. — Berletung. — Großer Rummer. — Professor Mitter. — Major von Brandt. — Lieutenant von Forsner. — Das Officierezamen. — Meine Familie in Berlin. — Der Major. — Der Niene Gebeime und seine Juno. — Tante Arnim. — Balerie. — Meine Brüder. — Ein friedlich Gbenteuer in Tivolt. — Das Zeugniß der Reise. — Oberst von Brünnow. — Das Patent. — Abreise                                                                                                            | 136 |
| III. Lieutenants = Leben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| Erftes Capitel. Lieutenantsglud. — Berfuchung. — Reisenoth. — Mainz. — Der jute Obe. — Lieutenantsrevensten. — Der Berzog Ferbinand von Burtemberg. — Die Berzogin. — Graf Meneborf. — Die Fürftin. — Mesbemoifelles Heleu und Finette. — Der alte Muff. — General von Schitt. — Mein Oberft. — Des Oberften Oberft. — Bein Major. — Im Dienft und anger Dienft. — Mein erfter hauptmann. — Der Anubbel. —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| Se. Majeftat vom Abein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 171 |

| Bweites Capitel. Die Bunbesfeftung. — Der Dienft. — Der General. — Manovers. — Das Officiercorps. — Heirathen. — Gefelliges Leben. — Defterreicher. — Die Cabettenclique. — Friedrich von Sallet. — Kriegs=                                                                                                                                                                               | : |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| gericht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | , |
| Drittes Capitel. Militärische Strasen. — Standgericht. — Kriegsgericht. — Latten. — Prügel. — Schulben. — Der lange W. — Lieutenant von Z. — Eine tragische Scene. — Wein und Spiel. — Wiesbaben. — Der Quax. — Der schöne Frit und Rochnichtbagewesenes. — Bergnügungen. — Theater. — Balle. — Mastenballe. — Theodors Benteuer. — Die Instigen Mainzerinnen von damals                  | 6 |
| Biertes Capitel. Therese, ober erfte Liebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| Bunftes Capitel. Leichtes Leben. — Der confuse S. — Jagb. — Wildsbieberei. — Ein naffaltes Abenteuer. — Morit L. ber Corpsjube. — Ein Blit aus heiterer Blaue. — hauptmann Toll. — Exercier - Beheimnisse. — Parademario. — "Jurud die gange Soweine Bagage!" — Die                                                                                                                       |   |
| Mufter . Compagnie Mir reift bie Gebulb Mein neuer Dajor. 290                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 |
| Sechstes Capitel. Politische Aufregung, — Polenfieber. — Befossene helben. — Das schwarz-roth-golbene Fieber. — Das hambacher Fest. — Germain Metternich, — Meine politischen Ansichen. — Schulkennoth. — Schussensche Rache. — Mein Stubengenoß. — Der Korb Champagner und seine Folgen. — Eine Orgie. — Bemertungen über Tanzen. — Ein Mastenball nub seine Folgen. — Ein Pistolenbuell | 5 |
| Siebentes Capitel. Ein wichtiger Brief. — Der Oberst von Schulke = Dofahrthsheim. — Seine Familie. — Rheinreise. — Bekanntschaft mit Jodo — Se. Majeftat vom Mein. — Der Oberst in meiner Wohnung. — Beschämenbe Entbedung. — Erföfungereise burch Mainz. — Die abamitischen Sanbichub. — Einladung nach Hofahrtsbeim. — Bwei                                                             |   |
| mertwürdige Eraume. — Ein Commando nach Berlin. — Roch ein Duell. — Rach Duffelbort. — Der fleine Lehne. — Die Garderecruten. — Marfd. — Die Matetenderinnen. — Recrutenübermuth. — Lieutenants- übermuth. — Beffälische Gaffreundschaft. — Hameln. — Bolfenbuttel. — Potebam. — Der grobe Schornfleinfeger                                                                               | 2 |



I

# Pas elterliche Fans.



## Erftes Capitel.

llriprung ber Familie. — Marcus Balerius Corvinus. — Meffala Corvin. — Die Corviner in Croatien. — Schloft Hunhab erbaut. — Butho Corvin heirathet Etifabeth Paleologa. — Johann Corvin Hunhab. — Seine Kinder Labislaus, Mathias und Beatrice. — König Mathias Coivin. — Derzog Johann Corvin. — Die Grafen Corvin Krasinsti in Volen. — Mein Urgreftvater tauft sich in Oftpreußen an. — Herr von Wierzbildi. — Mein Grosvater, preußischer General.

Meine Familie leitet ihren Ursprung von dem altrömischen Patriziergeschlechte der Balerier ab, und namentlich von Marcus Balerius, der sich den Beinamen Corvinus erward. Während er — 349 v. Chr. — mit einem gallischen Goliath tämpste, welcher den tapfersten Römer zum Zweikamps herausgesordert hatte, setzte sich ein Rabe (corvus) auf den Helm meines Ahnherrn und half ihm mit Schnabel und Krallen. Bon diesem Borfall stammen unser Namen und unser Wappen, ein Rabe mit einem Ring im Schnabel. Die Thaten des Balerius Corvinus erzählt die Geschichte. Einer seiner Nachsommen war der berühmte Messala Corvinus unter Kaiser Angustus, der Publicola (der Losse freundliche) genannt wurde. Die 21. Ode im dritten Buche des Horaz ist eine Einladung an seinen berühmten Mitbürger, "dessen Mund von sokratischen Gesprächen übersließt."

Im Mittelalter finden wir Balerier und Corviner zwischen ber Huna und Corona in Croatien, welches Land

nach ihnen Crovatia und Baleria genannt wurde. Sie herrschten hier um 1273. Von dort wegziehend ließen sie sich mitten unter den Römern in Siedendürgen nieder und erbauten zwischen Warden und Clausendurg Schloß Hunyad, welches noch heute wohlerhalten da steht. Graf Butho Corvin heirathete Elisabeth Paleologa, eine Prinzeß aus dem letzten griechischen Kaiserhause. Der aus dieser Sehe entsprossen Sohn war der berühmte Johann Corvin Hunyad, der größte Held Ungarns. Schon als junger Mann erward er sich großen Ruhm in Italien unter dem nom de guerre "der weiße Ritter." Später wurde er Statthalter Ungarns und schlug die Türken in sechszig Schlachten. Bon seiner Frau, Elisa Szilagy, hatte er zwei Söhne, Ladislaus und Mathias und eine Tochter Beatrice, welche in zweiter She einen Markgraßen von Brandenburg heirathete.

Die Söhne des großen Helden erregten den Neid des Grafen Ulrich von Eilly, eines Oheims des jungen Königs Ladislaus Posthumus, der ihnen nach dem Leben trachtete. Im Begriff Ladislaus Corvin zu ermorden, verlor er selbst das Leben. Sein Tod wurde, gegen des Königs Versprechen, gerächt. Ladislaus Corvin wurde in Ofen hingerichtet und Mathias ins Gefängniß gesetzt. Nachdem Ladislaus Posthumus von seiner Geliebten ermordet worden war, wurde der fünfzehnjährige Mathias Corvin (1458) von den Ungarn zum König erwählt.

Die Feinde der Corviner hatten die Sage verbreitet, daß Johann Corvin der Sohn des Kaisers Sigismund und einer edlen Wallachin sei; allein neuere Forschungen haben die Unwahrheit dieser Behauptung erwiesen.

Mathias Corvin hatte von seinen beiden Gemahlinnen teine Kinder; allein die Tochter eines Bürgermeisters von Breslau gebar ihm einen natürlichen Sohn Johannes Corvin,

Herzog von Troppan, Graf von Liptan und Fürst von Clavonien. She Mathias noch seine Absicht aussühren tonnte, ihm die Nachfolge zu sichern, starb er in Wien und Herzog Johann siel später im Kampf für seine behanpteten Ansprüche.

Unfere Ramilie fiedelte bann nach Bolen über . wo fie schon unter König Madislans, ber 1444 bei Barna fiel, Berbindungen angefnüpft hatte. Die Familie ber Grafen Corvin Grafinsfi mar eine ber angesehenften in Bolen. englischen Household Words brachten vor einigen Sahren die Befchreibung ber Sochzeitsfeierlichkeiten einer Gräfin Barbara Corvin. Die Kamilie lebte bamals auf bem größten Kuß; fie hielt ihre Saus-Dragoner, und einen Sof-Narren und Hofzwerg. Bei dem Hochzeitsmahl nahm der alte Graf aus einem Etui einen reich mit Sbelfteinen besetzen goldenen Becher, in ber Form eines Raben, eine alte Familien-Reliquie, welcher nur gebraucht murbe, um die Gesundheit einer Braut in ber Familie zu trinken. Der Bater ber Brant füllte den Wappenbecher mit anderthalb Flaschen Ungarmein und nachdem er ihn ohne abzusetzen geleert hatte. verschloß er ihn wieder bis zur nächsten Sochzeit. Um Ende des vorigen Jahrhunderts heirathete eine Gräfin Corvin Rrafinsti, welche vom Raifer zur Pringeffin erhoben wurde, einen Bringen Cardianan, wodurch die Familie mit dem fardinischen Rönigshause verwandt murbe.

Am Ende des siebenzehnten Jahrhunderts kaufte sich mein Urgroßvater in Oftwenßen an, wahrscheinlich durch Religionswechsel veranlaßt Polen zu verlassen, denn er war Protestant und die Corvins in Polen sind Katholisen. Er erward sehr große und zahlreiche Güter und baute ein Schloß in Gehlweiden, einige Meilen von Goldapp. Er nannte sich nach diesem Sitz, von wierzba, Weide, Herr von Wierz-

bicki und weder Graf noch Corvin, und scheint ein Sonderling gewesen zu sein. Er heirathete ein Fraulein von Rrahne.

Mein Großvater trat in die Dienste Friedrichs des Großen und war im siebenjährigen Kriege Rittmeister in einem Kürassierregiment, den gelben Reitern. Unter alten Papieren fand ich eine Erzählung von seiner Hand, die ich aus der Erinnerung niederschreibe.

In einer Schlacht — ich weiß nicht ob bei Kollin ober Kunnersdorf — that eine feindliche Batterie großen Schaden. "Rittmeister", redete der alte Fritz meinen Großvater an, "nehm Er die Batterie." — "Zu Befehl Ew. Majestät," — und die Kürassiere sprengten zum Angriff. Sie wurden von einem Bataillon Panduren überrascht; aber nicht erschreckt. Die Panduren wurden zusammengehauen und die Batterie genommen. "Ew. Majestät, die Batterie ist genommen", meldete der brave Kittmeister. Der alte Fritz nahm seinen Orden pour le merite vom Hasse, der damals noch an einem längeren Bande getragen wurde, und reichte ihn meinem Großvater, der ihn einstecken wollte; allein der König sagte: "Häng" Er nur um, mein lieder Ober st lieuten ant."

Als General war mein Großvater später Commandeur der gelben Reiter, und lag mit dem Stabe für mehrere Jahre in Pasewalk. Später wohnte er in Berlin. Er hatte ein Fräulein von Grävenitz geheirathet, die ihm vierundswanzig Kinder gebar, wovon zu einer Zeit siebenzehn am Leben waren. Einige davon sielen in dem französischen, sogenannten Freiheitskriege, andere waren Generäle.

Wegen der Guter in Oftpreußen fand fich mein Großvater mit seinem Bruder ab, ber dieselben behielt. Bon den Geschwistern meines Baters kannte ich persönlich nur die jungfte Schwester, welche den Lehnsherrn der von Arnim= schen Familie heirathete, nachdem dessen Frau, ihre ältere Schwester gestorben war. Ich habe natürlich eine Menge Cousins und Cousinen, welche in Pommern, Preußen und Schlesien verbreitet sind. Einer meiner Bettern ist General-Leieutenant und war eine zeitlang Commandant von Küstrin. Damit schließe ich diese Familien-Nachrichten, damit der Leser nicht ungeduldig sage:

'Tis most asinine employ on earth, To hear him tell of parentage and birth.

## Bweites Capitel.

Mein Bater. — Meine Mutter. — Gumbinnen. — Das elterliche Saus. — Erfte Eindrücke. — Merkwürdige Träume. — Ein großer Berluft.

Mein Bater war ber jüngste Sohn meines Großvaters; sein Borname war Heinrich. Nachdem er eine zeitlang im Pagenhause gewesen war, wurde er Officier und stand vor Ausbruch des Arieges mit Napoleon als Nittmeister bei dem Regiment Königin Dragoner in Treptow, einem kleinen Städtchen Pommerns. Als er dort einst ein Kind über die Tause hielt, sagte er: "Dies Mädchen soll meine Frau werden." Das Worthalten wurde dem Bater nicht eben schwer, denn sie wuchs zu einer wunderschönen Jungsfrau heran. Als sie sechszehn Jahre alt war, heirathete sie meinen Bater, der bereits die Vierzig passirt hatte. Der Familienname meiner Mutter ist Mandel.

Mein Bater galt für einen schönen Mann; allein mehr als doppelt so alt als seine Frau, war es kein Bunder, wenn er eisersüchtig war. Als nach der Schlacht bei Jena, die er mitmachte, das Ausreißen anging, setzte er sich mit meiner Mutter, die meine damals zweijährige Schwester, Friederike, auf dem Schooß hatte, in einen leichten offenen Wagen und fuhr, so schwell die vier Postpferde lausen wollten, sast ohne Ausenthalt die nach Stralsund; ja erst auf der

Jusel Rügen glaubte er meine Mutter vor den Galanterien der französischen Officiere sicher. Dann folgte er mit leichterem Herzen dem Könige nach Oftpreußen. Dort nahm er feinen Abschied und erhielt den Posten als Postdirector des Resgierungsbezirfs Gumbinnen.

Meine Schwester und mein ältester Bruber, Eduard, waren noch in Pommern geboren; 1810 erschien mein Bruber Louis, und ich, ber jüngste, am 12. October 1812 — ber Taufschein fagt zwar am 16., aber ich folge ber Angabe meiner Mutter. Man tauste mich Otto Julius Bernhard, und Pathenstelle vertrat ein Major von Brünnow.

Schon vor meiner Geburt hatte mein Later in Gumbinnen, in der Stallupöhner Straße, ein am Ufer des Pregels liegendes Haus und Grundftilck gekauft. Der Fluß heißt eigentlich, mit Respect zu melben, die Pissa und erst nach dem Einfluß der Inster, Pregel; allein die anständigen Gumbinner kehrten sich nicht an die unanständigen Geographen.

Unser Haus war an den Uferrand gebaut, so daß es nach der Straße zu nur ein, aber nach dem Wasser zu zwei Stockwerk hatte, von benen das untere, weil es gegen den Berg lag, das Sonsterrain hieß. Das lange Haus bestand aus einem höheren Mittelban, der mit dem Giebel nach der Straße zu stand, und zwei Flügeln in gleicher Front, mit einem Thorweg an jedem Ende. Im Mittelbau war das Postbürean; der rechte Flügel war vermiethet und den linken bewohnten wir. Hinter dem rechten Flügel und Mittelbau erstreckte sich ein großer Hof, geschlossen nach der Flußseite durch Wagenremisen, Pferdes und andere Ställe. Hinter dem rechten Flügel lag, abgesperrt von dem großen Hof, ein kleinerer und ein hübscher, mit einer Terrasse verschener Garten, der sich dies an das Ufer des Flusses zog. Hinter dem Stallgebände lag der Obstgarten. Zwischen beiden

führte ein Gang nach bem Pregel auf ein an Retten liegenbes Floß, welches für uns Kinder ein höchst wichtiger und anziehender Gegenstand war.

Aus den Flügeln führten freie hölzerne Treppen in die Höfe, deren bedeckte Anfänge mit dem Namen Balkon besehrt wurden. Der Thorweg an unserm Flügel war zugemauert und in dem dadurch gewonnenen Raum, noch etwas um das Haus herum greisend, befand sich der Hundezwinger, in welchem der Bater außer den Hihnerhunden und einigen Solofängern (Windhunden) eine kleine Meute von Bracken hielt. Nach der Straße zu war vor unserm Flügel des Hauses ein von Stacketen eingefaßter schmaler Garten, in dem Lauben standen und viele hochstämmige Malven wuchsen, die den Einblick in die Fenster verhinderten. Es war ein großer Kummer, als dieses Gärtchen, wahrscheinlich auf polizeiliche Anordnung, weggeräumt werden mußte.

Meiner Gefühle am Taufstein weiß ich mich freilich nicht mehr zu erinnern; allein mein Gebächtniß reicht in eine fehr frühe Zeit hinauf und hangt besonders an meiner Umme. Bald nach meiner Geburt wurde ich fo frant, bag man an meinem Leben zweifelte. Der Grund biefes Rustandes war die Umme, welche am Nervenfieber ertrantte und deshalb entfernt murde. Als eine andere gesucht murde, melbete fich ein hubsches, taum fechezehnjähriges Dabden, welches ihr Kind verloren hatte und gefund war wie ein Gifch im Waffer. Sie wurde fogleich angenommen und von bem Augenblice an erholte ich mich zusehends und warb fraftig und gefund. Meine gute Caroline heirathete unfern Rager und blieb zu meinem Glud im Saufe, benn fie mußte fpater gemiffermaßen Mutterftelle an mir vertreten, was fie auch mit um fo größerer Liebe that, als fie felbft weiter feine Rinber befam.

Bon 1812 bis 1817 marschirten fortwährend Truppen burch meinen Geburteort und fo find benn auch die früheften Geftalten . beren ich mich erinnern fann , Solbaten. Grunrödige Officiere, langbartige Rofaden, bie mich lieblosen und füffen wollten und entfeplich nach Schnaps, Baring und Zwiebeln rochen, ziehen in nebelhaften Bilbern vor meinem Beift vorüber und vermischen fich mit vornehmen Bersonen aller Art, die mit Extrapoft reiften und oftmals in unferem Saufe für mehrere Tage zu Befuch blieben. Gin polnischer Graf Werschinsti, ber aus Paris tam, ift mir noch fehr lebhaft im Gedachtnig, weil er mir ein golbenes Betfchaft schenkte, das einige Arien spielte, und ebenso brei fehr reiche, freigebige, budlige Gräfinnen, Bolinnen, Die mit Ducaten um fich warfen, mit mir ausfuhren und mich halb tobt füßten. Auch Raifer Alexander nahm ein Frühftud in unferm Saufe an. Mls er fich por einem Spiegel betrachtend Erdbeeren mit Dilch ag, wurde ich ihm auf fein Berlangen gebracht; er nahm mich auf ben Urm mid füßte mich. Die Gumbinner Damen, die zu den Tenftern herein faben, maren nicht wenig erstaunt und neidisch, als ber Raifer beim Abschied meiner Mutter querft die Sand und bann nach ruffifcher Sitte bie Stirn füßte. Meine Mutter fab in ihrer Jugend ber Königin Louise von Preugen auffallend ähnlich. fie einft an einem Saal in Charlottenburg vorüber ging, in welchem ber Ronig fpeifte, fiel bemfelben diefe Aehnlichkeit fo auf, daß er, die Serviette in ber Sand, hinaus in ben Garten fam.

Unter die frühesten Erinnerungen meines Lebens gehören zwei Träume, wovon der eine deshalb besonders merkwürdig ist, weil ich in ihm Dinge sah, von denen ich damals noch gar keine Vorstellung haben konnte, denn dieser Traum fällt noch vor mein viertes Jahr.

Es traumte mir, meine Mutter, ungewöhnlich foftbar gefleibet, trage mich auf bem Urm und gehe mit mir in ein bunteles Zimmer, welches mit einer langen und schmalen Gallerie burch eine offenftehende Flügelthur verbunden mar. In biefer Gallerie herrschte ein eigenthumliches Licht, ungefähr wie Mondschein, ober Blitlicht, welches eine Reihe von foftbar, aber feltfam gefleideten Mannern und Frauen beleuchtete, die paarweise neben einander standen. Die Reihe behnte sich nach rechts vom Eingange außerorbentlich weit aus, muche balb zu Gruppen au, beren Rleibungen immer fostbarer wurden und verlor sich endlich in einem blendenden Lichte. Die Mutter trug mich nach ber linken Seite, wo bie Reihe begann und mo es am bunfelften war. Ste reichte mich schweigend bem erften ber Reihe, einem blaffen, schwarzbartigen Manne von mittlerer Große, ber mich ebenfo schweigend an feine Bruft brudte, fußte und bann ber neben ihm ftehenden, in weite weiße Bewänder gekleideten Frau reichte, die mich ebenfalls füßte. Ich fürchtete mich nicht, fondern betrachtete die Bersonen mit einem neugierigen Er-Die Bruft bes Mannes war Metall und was mir besonders auffiel, waren feine nachten Urme. Jeder ber Reihe reichte mich, nachdem er mich gefüßt hatte, schweigend feinem Nachbar. Der Ausbruck ber Befichter mar ernft= Die Trachten waren meift toftbar, aber fehr feltsam, wie ich sie nie gesehen hatte. Auf diese Weise mochte ich bis zum fechsten ober fiebenten Baar gelangt fein, während nach rechts bin noch eine Menge immer prachtvoller gefleibeter Bersonen sich in hellerem Lichte zeigten, als ich erwachte, ober ber Traum ein Ende hatte; wenigstens hört ba meine Erinnerung auf.

Es war, als stelle mich meine Mutter all meinen Bor- fahren vor und doch hatte ich bamals weder eine Idee von

Alinen, noch von alterthimflichen Rleidungen, wie fie mir der Traum zeigte. Die blogen Arme, die ich an dem ersten Manne bemerkte, und die Gewänder der Frauen haben mich später darauf gebracht, daß ich Römer fah. Bemerken will ich nur noch, daß ich meinen Bater, oder überhaupt so lange ich in Gumbinnen war, niemals von meinen Borfahren, ja nicht einmal von meinem Großvater habe reden hören.

Meine Mutter war nach Berlin gereift. Meine Amme brachte mich zu Bett in einem Zimmer, welches neben bem Schlafzimmer meines Baters gelegen war. Zwei unserer Mäharbeit im Zimmer beschäftigt. Ich erwachte in der Nacht und wunderte mich, daß die beiden Mädchen nicht mehr da waren. Der Mond erleuchtete hell jeden Winkel bes Zimmers, und da das Kopfende meines Bettes in der Nähe eines Fensters war, so richtete ich mich auf und sah ganz deutlich unsern Garten und den Fluß und dann jeden einzelnen Gegenstand im Zimmer. Ich sühre dies an, weil es mich glauben machte, daß ich vollkommen wach sei.

Plötslich öffnete sich die dem Fenster gegenüberliegende Thür, welche zum Schlafzimmer meines Baters sührte und ich sah meine Mutter, ganz hell vom Monde beseuchtet, in das Zimmer treten. Sie trug ein weißes Atlassleid, eben solche Schuhe und hinter einem breiten, goldenen Diadem war ein weißer Spitzenschleier zurückgeschlagen, so daß ich ihr in das schöne, freundlich lächelnde Gesicht sehen konnte. Sie näherte sich meinem Bette auf den Fußspitzen gehend, die eine Hand nach dem Mund erhoben, kurz in der Haltung von Jemand, der kein Geräusch machen will. Da die Gestalt nicht redete, überkam mich ein Grauen und ich rief mit unssicherer Stimme zweimal: "Wer ist da?" Als ich keine Antwort erhielt, rief ich: "Bater! Bater!" und verbarg mich

unter ber Bettbede, sah aber burch eine Deffnung, wie meine Mutter näher tam. Dicht vor meinem Bette blieb sie einige Augenblicke stehen, freundlich zu mir nieberschend, und versichwand bann hinter meinem Kopfende.

Die Tracht, in der mir meine Mutter erschien, war damals Mode, und das goldene Diadem, welches sie von Berlin mitbrachte, habe ich später oftmals gesehen. Der Bater hatte mein Rusen nicht gehört und meinte, ich hätte geträumt. Möglich, daß meine Mutter, in Berlin aus einer Gesellschaft spät nach Hause kommend, ganz besonders lebhaft an mich dachte.

In spätern Berioden meines Lebens hatte ich andere, weit wunderbarere Träume und werde Gelegenheit finden, einige derselben an ihrer Stelle zu erzählen.

Dergleichen Träume trugen noch bazu bei, den Einbruck zu verstärken, welchen die Erzählungen einfältiger Dienstboten und der Ruf des Spukens, in welchem unser Hans stand, auf mich machten. Dasselbe hatte eine sehr große Länge und ungeheuere Räume unter dem Dache, die ich eigentlich niemals so recht untersucht habe, weil es dort durchaus nicht geheuer sein sollte. Man hörte hier allerlei befremdliches Geräusch und entsetzliche Töne; ja Einige wollten schreckliche Gestalten gesehen haben, und Maurer, die dort oben arbeiteten, ergriffen einst am hellen Mittag entsetzt die Flucht.

Unsere Kinderstube lag — boch das fällt vor meine Erinnerungen — in einem Giebelzimmer in gleicher Flur mit dem Speicher, oder "Boden" wie es dort heißt, von welchem eine Treppe nach dem des Mittelbaues führte, auf dem sich die "Räucherkammer" befand. In einer Nacht hörten meine älteren Geschwister und die Kindersrau von jener Gegend herkommend ein Gebrüll wie von einem

Ochsen, nur schauerlicher. Es stellte sich am anbern Tage heraus, daß ein Mann aus dem Hause— sich in der Räucherstammer erhängt hatte und jenes Brüllen rührte von ihm her. Daß dieser Borfall den Sputruf des Hauses noch versmehrte läßt sich wohl deuten.

Much mein Bater fah in einer Racht, als er ermachte, einen Anaben in griechischer Rleidung im Zimmer, ber geräuschlos die Stühle ftellte und allerlei feltsame Dinge vornahm. Unfer Jäger erklärte bie Gespenfter auf bem Boben für Ratten und machte Auftalten, diefe vierfüßigen Boltergeifter zu bannen. Er fing eine berfelben, nahm fie araufamer Beife awischen die Feuergange, fengte bas arme Gefchöpf über einem Flammenfener ab, und ließ es in diefem Buftand wieder auf ben Boden laufen, indem er behauptete, daß die andern Ratten badurch verscheucht würden. Allein es waren nicht nur "Wiefel mit im Spiel", fonbern auch Altiffe und Marber, welche nach und nach alle Tauben meines Bruders erwürgten und einft in einer einzigen Nacht dreifig. Diefe Aufflärungen erfdutterten aber feineswegs ben Spufglanben unferer Leute, welche meinten, bag neben Ratten und Itiffen noch eine Menge Gefpenfter auf bem Boden Blat hatten.

Der Bater gab sich alle Mühe, und Kindern bas Grauen zu benehmen und ließ und oft aus entfernten, dunsteln Zimmern irgend welche Gegenstände holen. Wir gab er jedoch niemals solche Austräge, da ich noch zu klein und sehr reizbar war und er besorgen mochte, daß irgend ein zufälliges Geräusch mich töbtlich erschrecken könne.

Diese Eindrücke aus der frühesten Kinderzeit waren so mächtig, daß ihr Einfluß bis in das Mannesalter hinüber reichte. Noch heute, wenn ich in der Nacht irgend ein geheimnisvolles Geräusch höre, klopft mein Herz stärker. Abends ftört es mich sehr, wenn hinter meinem Rücken die Thür eines dunkeln Zimmers offen ist. Seh' ich des Nachts, besonders in einem großen Zimmer, in einen schwach erleuchteten Spiegel, so wende ich mich oft schnell um, weil es mir ist, als sehr mir ein anderes Gesicht über die Schulter, oder als besinde sich Etwas nicht der Körperwelt Angehöriges hinter mir. Im Freien dagegen, selbst im dunkelsten Walde, oder in den wildesten Felsenschluchten, din ich zu allen Stunden der Nacht ohne das geringste Grauen umhergesstrichen, — wenn ich nämlich das Gewehr unter dem Arm hatte.

Noch fehr jung traf mich, wie überhaupt alle meine Geschwister, ein hartes Unglück, ein unersetzlicher Verluft, welcher fast die Blüthe vom Kinderleben streift und auf die ganze Richtung eines Menschen den entschiedensten Einfluß hat. Meine Mutter ließ sich von meinem Vater scheiden und verließ nicht allein unser Haus, sondern bald auch die Stadt.

Mein Bater hatte meiner Mutter gerechte Ursachs zur Klage gegeben; benn aufgewachsen in den lockern Grundssägen des vorigen Jahrhunderts und seines Standes, dabei egoistisch, thrannisch und sinnlich, legte er sich in seinen ungeordneten Neigungen keinen Zwang an und beleidigte die Mutter sortwährend durch seine Intriguen mit lockern Frauenzimmern jeder Art. In ihrer weiblichen Würde versletzt, aufgehetzt durch eine geschäftige Berwandte, noch jung und nach einer glücklicheren Existenz verlangend, vergaß meine Mutter die Rücksicht gegen ihre Kinder, und entschloßsich zur gerichtlichen Scheidung. Mein Bater wurde geswungen, ihr einen Jahrgehalt auszusetzen, selbst wenn sie sich wieder verheirathen sollte. Wein Bater, der meine Wutter nach seiner Weise liebte, bot alles Mögliche auf,

sie zur Rückfehr zu bewegen. Er versprach ihr, wieber ben Grasentitel anzunehmen, den unsere Familie in Preußen nicht gebrauchte. Alles vergebens; meine Mutter blieb sest, obwohl sie keinesweges in Feindschaft von dem Bater ihrer Kinder schied. Was eigentlich über uns Kinder sestgesetzt wurde weiß ich nicht; wir blieben jedoch vorläusig im elterslichen Hause.

Ich erinnere mich noch fehr wohl des Tages, an welchem die Mutter auszog. Für mich war es ein Fest und ich ichleppte mit Stolz ihre Buitarre in ihre neue Wohnung. Als "Nefthätchen" war ich, wie gewöhnlich, der Liebling ber Mutter und hing auch an ihr mit großer Liebe. Daraus folgte benn natürlich, daß ich beständig unterwegs und bald ein Paar Tage bei der Mutter, bald wieder beim Bater war. Die Mutter nahm mich in ihr Bett, und herzte und füßte mich und nichts ging über das Glück, mich an ihre Bruft zu schmiegen. Wenn ich eine Rose rieche denke ich an meine Mutter, benn es war ihr Lieblingsparfiim und ihr Bett und alle ihre Aleider rochen banach. Im väterlichen Sause war aber mehr Unterhaltung; da waren Pferde, Bunde, meine Spielfameraden und vor Allen meine gute Amme. Oft ließ mich ber Bater ber Mutter förmlich stehlen, mahrscheinlich in der Soffnung, daß die Sehnfucht nach mir fie gurückführen werde.

Dazu verschwand aber alle Aussicht, als sie die Bestanntschaft eines jungen Mannes machte, der als Lehrer bei dem dortigen Ghmnasium angestellt wurde und der einige Jahre jünger war als sie, — des Dr. Bernhard Thiersch. Meine Mutter muß damals achtundzwanzig Jahre alt geswesen sein.

Die Liebe meines nichts weniger als poetischen Baters war schwerlich jemals sehr schwärmerisch, und die Hulbigungen Corvin, Erinnerungen. 1.

bes jungen Philologen, der die Flöte blies, die Gnitarre spielte, dazu sang und Berse an die Mutter richtete, waren ihr in der That etwas Neues. Sie sang "freudvoll und seidvoll, gedankenvoll sein u. s. w." und es verging nicht zu sange Zeit, als der Bater durch die ihm ganz unsglaublich klingende Nachricht überrascht wurde, "daß der versluchte Federsuchser sich unterstehen wolle, die Mutter zu heirathen!" Unglaublich aber wahr. Daß der Bater "Himmel und Hölle" ausbot, die Heirath zu hintertreiben, kann man sich wohl denken; allein man wußte sich seinen Bersolgungen zu entziehen. Dr. Thiersch wurde als Obersehrer an das Chmmasium nach Lyk versetz, wohin ihm meine Mutter als seine Frau solgte.

## Drittes Capitel.

Unser Hauswesen. — Stall und Hof. — Erste Spielkameraben. — Des Baters Erziebungsgrunbfähe. — Jähzorn. — Portrait bes Baters. — Die Schule. — Conrector Prange und seine Ochsenziemer. — Herr Webelind. — Das Jactotum. — Seltsame bandliche Unruben.

Der Mangel einer Herrin machte sich in unserem Hauswesen sehr fühlbar und es ging in demselben ziemlich toll und bunt zu. Es ist nöthig, dieses Hauswesen etwas näher zu beleuchten; denn die Eindrücke, welche ich in jener Zeit empfing, hatten ohne allen Zweisel Einfluß auf meine Entwickelung. Man soll Kinder nie für zu klein halten, und nie glauben, daß sie Dieses oder Jenes nicht verstehen. Der Verstand entwickelt sich in manchen Kindern wunderbar früh und viele zeigen eine wahrhaft überraschende Beobachtungsgabe. Ihnen entgeht nichts, nur was sie vielleicht im Augenblicke nicht verstehen, darüber grübeln sie nach, und es kommt die Zeit, in der sie es verstehen, bei Weitem früher, als es in mancher Hinsicht nöthig oder wünschenswerth ist.

Luxus in Möbeln und Einrichtung der Häufer war am Anfange dieses Jahrhunderts noch nicht so allgemein wie heut zu Tage, und am werigsten in Provinzialstädtchen gleich Gumbinnen zu finden. Ueberhaupt war Lithauen noch ganz besonders patriarchalisch und einsach. Papiertapeten

waren bort noch unbekannt und alle unsere Zimmer waren "gemalt," was man aber ehrlicher und verständlicher angestrichen nennt. Die Fußböden waren gewöhnliche Tannensbielen, die täglich mit frischem, weißen Sand und an Festagen mit kleingehackten Tannenzweigen und grünen Calsmusstücken bestreut wurden.

Das Stallbepartement fonnte jedoch auf größere Eleganz Anspruch machen. Unsere Wagen kamen von Wien oder Berlin und unsere Pferde waren die besten in der Umsgegend, was in einem pferdezüchtenden Lande wie Lithauen schon etwas heißen will. Wir hatter stets zwei Postzüge, der eine schwarz, der andere braun und zu jedem ein fünstes Reservepserd. Neitpferde wurden nur zum Staat gehalten, denn mein Bater hatte in seinem Leben genug geritten; ich habe ihn niemals zu Pferde gesehen. Sein altes Ariegsspserd, ein Schimmel, erhielt das Gnadenbrod, weil er bei Jena so brav gelausen, und auf dem Rücken dieses Beteranen erhielt ich meinen ersten Reitunterricht, noch ehe ich ordentlich gehen konnte.

Der große, gelbe Rettenhund Tiras, welcher den Pferdestalt bewachte, war mein intimer Freund. Wir achteten uns gegenseitig und ich besuchte ihn nicht nur in seiner Hütte, sondern setze mich auch auf seinen Rücken. Dagegen war Kettenhund Nummer zwei, ein bunter Köter mit Glasaugen, der Meiran hieß und den Auhstall bewachte, mein entschiebener Feind und wurde später, als der Tollheit verdächtig, erschossen.

In der Häckselkammer hatte Louis eine Colonie von Kaninchen, die das Stallgebäude unterminirten und schausberhaft überhand nahmen, da solch Wildpret in unserm Hause als Speise verschmäht wurde. Auf dem Tanbensichlag hatte mein Bruder eine Menge Tanben, die seine

Aufmerksamkeit sehr in Auspruch nahmen, da es dort Gebrauch war, einander mit allerlei Listen und Lockungen die Tauben wegzufangen.

Den Sof bevölferte Redervieh aller Urt. Bor bem großen Truthahn, der mich ftets verfolgte, fürchtete ich mich. und die abideuliche Köchin überredete mich, ihm eigenhändig mit dem Beil den Ropf abzuschlagen. Der Ihrann bes Hofes war aber ein Kranich, welcher fich mit jedem Rinde maaß, das ihm in ben Weg fam. War er fleiner, bann 30g er hochbeinig ab; fand er fich aber größer, bann griff er das Rind mit feinem Schnabel an und verwundete eines ziemlich gefährlich in den Arm. Diefer Ihrann fand aber feinen Brutus in bem tapfern Saushahn. Es entivann fich ein Zweitampf zwischen beiben, bem ber gange Sühnerhof follernd, schnatternd und gacternd beiwohnte. große Sans verlor im Gefecht ein Ange und floh. Mach einigen Tagen ftarb er, entweder an ber Wunde ober vor Scham.

In dem "Souterrain" nach dem Hofe wohnten einige Miethsleute, unter andern ein Wagenlackirer — Maler genannt — und ein Schuhmacher. Schukter's Nante und Malers Karlinchen waren meine ersten Spielkameraden. Schuster Ernft, ein blonder Krauskopf, war ein braver und sleißiger Mann, vor bessen Kneiriemen Nante ganz ungeheuren Respect hatte; Frau Ernst war ebenfalls brav und ich muß gestehen, daß ich überall im bescheidenen Sousterrain ein bessers Beispiel fand, als eine Treppe höher! — Auch Malers waren sehr achtbare, fromme Leute, welche sich mehr nm Literatur bekümmerten wie mein Bater. Wenigstens fanden sie Geschmack an der Poesie und hatten eine Bibel und Bürger's Gedichte, während meines Baters ganze Bibsiothek aus sechs Bänden Beterinärschriften, einem kleinen

Taschenbuch mit einem Theil des dreißigjährigen Krieges nebst Rupfern, und einem Theil von Kotebues Lustspielen — Bachter Feldfümmel — bestand.

Die Erziehung meines Baters war eben die gewesen, welche in feiner Jugendzeit Anaben in Preugen zu erhalten pflegten, die Officiere werben wollten. Er war Bage am fonialichen Sofe gemefen und hatte von dem, mas er im Bagenhause gelernt hatte, hochstens die Bagenstreiche behalten: boch bas hinderte nicht, daß er ein tuchtiger Officier wurde, benn die Eramina waren damals noch nicht erfun-Tropbem fah ber Bater ein, daß ein wenig mehr Renntniffe als er befaß, feinen Rindern wohl aut fein möchten. und er gab fich Dute uns lernen zu laffen, was eben in Gumbinnen zu haben mar. Bas wir mit bem Griechischen und Lateinischen, worauf die Badagogen bestanden, anfangen follten, fah er nicht ein, da wir dazu beftimmt waren, preuffische Officiere zu werden, wie sich das gang von selbst verstand; allein wich er auch in biefem Bunkt von ben Unsichten der "Federfuchser" ab. — obwohl er sich fügte — fo war er boch in einem andern wefentlichen Bunkt mit ihnen auf das Eifrigste einverstanden, nämlich daß Rnaben-ohne Brügel nicht zu erziehen feien. In jener Zeit mar-bas noch ein padagogischer Glaubensartitel und es fette in den Schulen Diebe, "daß das Rell rauchte." Mein Bater half den Schulübungen durch gründliche Brivatrevetitionen nach.

Alls Fundament der ganzen Erzichung galt meinem Bater der Gehorfam; benn wer einmal ordentlich besehlen wolle, sagte er, müsse erst ordentlich zu gehorchen verstehen, und es ist viel practische Weisheit in diesem Sate. Uns den Gehorsam einzubläuen, war daher seine Hauptsforge und eine Widerspenstigkeit gegen ihn wurde als das entsetzlichste Verbrechen im ganzen Reiche der Natur betrachtet.

Ueberhaupt schätzte er den negativen Werth aller Fehler, welche wir begingen, nach dem Maas, als sie auf ihn Bezug hatten. Ueber einen dummen Streich, den wir einem Andern spielten, oder selbst über eine geschickte Lüge, konnte er lachen und sich sogar etwas darauf zu gut thun; allein wehe uns, wenn wir unsere Geschicklichkeit an ihm versuchen wollten!

Das Züchtigungsinftrument war ein Hundekantschu, dessen Griff ein Rehlauf war; ein sehr nützliches und brauchsbares Instrument, wenn ein Geist, der sich zu beherrschen weiß, die schlagende Hand regiert; allein leider war mein Bater jähzornig und erhitzte sich im Schlagen immer mehr. Ich habe ein paar Mat unter seinen Schlägen die Besinsung verloren, und mein ältester Bruder verdankte seine Schwächlichkeit wahrscheinlich einer entsetzlichen, barbarischen Büchtigung.

Diefen Jähgorn, ber überhaupt ein Familienfehler ift, erbte ich von meinem Bater und hatte viel davon zu leiden. Einst als ber Bater nicht zu Saufe mar, ärgerte mich mein Bruder Louis; ich warf fogleich über ben Tifch hinweg ein Meffer nach ihm, wofür er mich in ein finfteres Zimmer sperrte' und erft heraus ließ, nachbem ich die Thur bermaßen mit ben Fugen bearbeitet hatte, daß fie in ber Mitte platte. Am andern Morgen als ich noch im Bette lag - o Schrecken! - rief mid) ber Bater zu fich. Er langte hinter fich vom Sopha eine ungeheure Ruthe hervor, legte mich über bas Rnie und - furg, ich fonnte brei Tage nicht ordentlich figen. Ein ander Dal, als ich mit Louis Rarten fpielte und behauptete, daß er "gefuchelt" habe, lachte er mich aus; ich wurde wuthend, und als er immer arger lachte, ge= rieth ich gang außer mir, ergriff bie Lichtscheere, welche eine fehr lange und fcharfe Spite hatte, und fturzte auf ihn gu.

Er hielt ben Arm vor und die Spitze traf eine Ader, aus der das Blut sogleich hervorspritzte. Es wurde ein Bundarzt geholt und Louis versprach, dem Bater nichts zu sagen; allein beim Abendessen verriethen mich meine Thränen, als der Bater bemerkte, daß meines Bruders Arm steif war. Schläge erhielt ich nicht; allein ich wurde mehrere Wochen lang, sobald ich aus der Schule kam, mit einem Bindsaden an den Großvaterstuhl gebunden und erhielt sehr wenig zu essen. Die Strafe war hart; allein sie war mir eine wahre Genugthung, denn ich sühlte Reue.

Der Bater war noch immer ein hübscher Mann, trotsdem daß fein Bauch die Grenzen eines Majorsbauches überfchritt. Gein haar war auf ber Stirn ziemlich bunn und grau; aber im Nacken hatte er noch schone dunkle Locken. Seine Stirn mar hoch, die Augen lebhaft und blau, die schöne Rafe fein gebogen, der Mund flein und von ichonem Schnitt; feine Wangen etwas flach und feine Wefichtofarbe ziemlich frisch, was jedoch von trockenen Flechten herkam, - auch ein Familienftück! - mit benen er geplagt mar. Diefelben bedecten Sande und Weficht und machten ihm viel Rummer, fo daß er beftändig daran doctorte. Bei Staats= gelegenheiten trug er die Tracht der Cavalleriemajors "von der Armee ": blane Uniform mit weiß; Sut mit weißer und schwarzer Feder und reicher Agraffe und filberne Fangschnüre. Gewöhnlich trug er jedoch Civilkleider, benn die Poftuniform verachtete er. Ginen Ueberrock fah ich ebenfo wenig bei ihm, wie einen Regenschirm; er hatte irischen Beschmad und trug Frads, dort "Leibrod" genannt. Er ift jest nenn und dreißig Jahre todt, allein ich fehe ihn fo lebhaft vor mir, daß ich ihn malen fonnte, wie er an einem schönen Sommertage die Stallupöhner Strafe entlang ftolgirte; mitten auf dem Fahrmeg, auf bem breiten Stein,

wie sich von selbst verstand; "der Tensel hätte dem verssluchten Federsuchser das Licht halten sollen," der ihm nicht aus dem Wege gegangen wäre! Blauer Leibrock mit blanken Knöpfen; graue, enge, sein gerippte Beinkleider; dazu Stieseln mit gelben Stulpen und einen runden Hut mit sehr schmaler Krempe; die eine Hand in die Hieft gestemmt, oder sein Bambusrohr wie ein Gewehr über der Schulter tragend, und mit der andern gesticulirend und mit sich selbst redend, wobei der Inhalt der Rede sich auf dem Gesichte lesen ließ; es sprach Hohn den Federsuchsern, denn er kam von irgend einem Gerichtstermin und überlegte, was er hätte Treffendes sagen können, wenn es ihm nur eingessallen wäre. Ohne ein halbes Dutzend Prozesse war er nicht glücklich und meistens handelte es sich um Kleinigkeiten; allein er wollte sein Recht.

Die natürliche Folge war, daß er mit den Angestellten bei ber Regierung wie Rate und Sund lebte. Doch barüber fonnte er fich troften; es lebten in Gumbinnen eine Menge vensionirter Officiere, beren Gesellschaft er vorzog, die er aber lieber in feinem Saufe bewirthete, als daß er zu ihnen ging. Un Gaften fehlte es une niemale, benn bas materielle Leben in unferem Saufe war nicht nur reichlich, fonbern bie Ruche auch vortrefflich. Es wurde erichrecklich oft gegeffen, aber niemals unmäßig getrunten. Der Bater hatte die Jagben ber gangen Umgegend gepachtet und es fehlte uns bas gange Jahr über nicht an Wildpret mancherlei Art, benn unfer Jager Dragewitsch fam nie ohne wohlgefüllte Jagbtasche nach Saufe und fein Jagopferd war oft noch mit Bente beladen. Satte fich ber Jager nach feiner Rückfehr ein wenig erholt, bann mußte er jum Bater fommen und auf bem Sopha liegend, hörte derfelbe die Leidensgeschichte jedes geschoffenen Studes Wilb. Der Bater ging auferft felten auf die

Jagd, obwohl er ein ausgezeichneter Schüte, befonders aber Piftolenschüte, mar.

Unser Abendtisch war interessant. Die Unterhaltung drehte sich um Kriegsabenteuer, Jagdgeschichten und Mädchen, und gelogen wurde, daß sich die Balken bogen. Mein Bater machte es wie die Andern, und wenn ihm Niemand mehr glauben wollte, drehte er sich nach dem bei Tische auswartenden Jäger um und rief lebhaft: "Wie? was! Dragewitsch, — hab' ich Necht oder nicht?" worauf denn natürlich jedes Mal: "Zu besehlen, Herr Oberstwachtmeister" folgte. —

War nun auch der Vater nicht sehr beliebt unter den Büreaufraten in Gumbinnen, so war er doch populär bei dem gewöhnlichen Bürger. Er war nicht hochmüthig gegen Bürgerliche, führte einen großen Haushalt und bezahlte äußerst regelmäßig. Als der in unserm Hause wohnende Schuhmacher Kindtause hielt und meine Schwester zu Gevatter gebeten hatte, ließ der Bater in der geräumigen Schuhmacherwersstatt das Fest bereiten, an dem sowohl er, wie wir alle Theil nahmen, ohne dadurch im Mindesten die Frende der braven Handwerfsleute zu stören.

Unser Schneiber, Meister Horn, stand beim Bater in Gunst. Er hatte das Borrecht eines Clown und durste sich ohne Schen über den dicken Bauch meines Baters und sonst über ihn lustig machen. Der Bater lachte und antwortete nichts als: "Er versluchter Dreiachteltact!" benn der kleine Schneider war lahm und hinkte in diesem Tact. Meister Horn und Jedermann nannte den Bater "Herr Postmajor," was er sich gern gefallen ließ, da diese Abkürzung seine Stellung als Officier und Postmensch zugleich ausdrückte.

Das Postwefen machte ihm indessen wenig Sorge; er überließ die Büreaugeschäfte dem Postinspector und den Sescretären und begnügte sich damit, täglich einen Stoß Papiere

zu unterschreiben, und zu gewissen Zeiten des Jahres die Bostämter des Regierungsbezirks zu bereisen. Auf diese Reisen wurde ich häusig mitgenommen, und sie waren für mich ein sehr großes Bergnügen. Wir wurden überall freundslich und sestlich empfangen; ich fand überall neue Spielkameraden und deren Eltern hätschelten und verwöhnten mich.

Trots aller Heftigkeit war der Bater doch gut gegen uns Kinder, wenn er auch eben nicht zärtlich war; besonders zeigte sich aber, daß er uns lieb hatte, wenn uns irgend Etwas zustieß.

Schon mit dem vierten Jahre wurde ich in die Stadts schule zu Herrn Mazzick geschickt, um in die Geheimnisse der Buchstaben und der "mathematischen Hirngespinste," wie das Einmaleins, eingeweiht zu werden. Ich scheine schnell bespriffen zu haben, denn ich erinnere mich eines "Kinderfreunsdes," in welchem ich auf das Titelblatt geschrieben hatte: "Dieses Buch ist mir lieb, wer es stiehlt ist ein Dieb" nebst meinem ganzen Namen und der Jahreszahl 1817.

Der Kinderfreund genügte mir bald nicht mehr und ich gerieth an den Pachter Feldfümmel, den ich so oft las, daß ich das Stück bald auswendig konnte, was meinen Bater sehr amüsirte. Auch der dreißigjährige Krieg wurde gelesen und von Bürger's Gedichten wurden viele auswendig gelernt. Ich hatte das Buch von "Malers" geborgt, die mir auch ihre Bibel liehen, welche bald sogar den Pachter Feldfümmel ausstach. Ich las sie begierig vom Ansang die zu Ende und mehrmals das Buch der Könige, die Chronif und das Buch der Rönige, die Chronif und das Buch der Rönige, die Chronif und nachdem ich mehrmals vergebliche Fragen an den Bater gerichtet, der ein äußerst schlechter Theologe war, schämte ich mich wieder zu fragen und zwei Dinge haben mich jahres lang chicanirt. Das eine waren die beiden Säulen, auf denen

das Philistechaus stand, welches Simson einriß und dann Christi Leibrock. Es gab damals nicht eine einzige Säule in ganz Gumbinnen und ich hatte daher gar keinen Begriff von der Meinung dieses Wortes; daß aber ein Haus auf zwei Seilen stehen sollte, schien mir noch weit außerordentslicher als andere Wunder der Vibel. Ein Christus im Leibsrock — wie in Ostpreußen ein Frack hieß — wollte mir aber durchaus nicht in den Kopf und dieser unglückliche Leibrock war Ursache, daß ich mich weit weniger für Jesus interessirte, als es sonst der Fall gewesen wäre.

Roch nicht fieben Jahre alt, tam ich in bas Somnafium. Dort regierte ber Stock, ober vielmehr ber Ochsenziemer bes Conrectors Brange, eines durren, in Tabactsdampf geranderten, gallfüchtigen Schulfuchfes, ber fich am Sonnabend, wo bas Sundenregifter fummirt wurde, Bewegung für die ganze Woche machte. Bu diefem Ende hatte er drei verichieden überzogene Ochsenziemer; ber eine schwarg, ber andere hellbraun und der britte rothbunt; einer immer von schwererem Raliber als ber andere. Den Rummer Gins betam ich fast alle Sonnabend zu toften und erlangte allmälig folche Praxis, dag ich die Bortion ertragen tonnte, ohne viel mehr als der Conrector felbst zu leiden. Ich warf mich nämlich gleich auf ben Rücken an die Erde, fo bag ber Conrector, ber feinen Gleck jum Schlagen finden founte, meistens auf die Dielen, oder seine eigenen Beine hieb. Da= bei schrie ich natürlich wie ein Marber.

Der Bater hielt uns übrigens tüchtig zum Fleiß an und gab viel auf unsere Censuren; ich brachte leider meistens Nro. III auf grauem Papier, wenn nicht gar Nro. IV auf blauem! Auch erinnere ich mich einiger Hauslehrer; doch waren sie wohl stets nur kurze Zeit bei uns, wahrscheinlich weil sie auch den Haushälterinnen in der ars amandi Pris

vatstunden geben wollten; ein Unterricht, den sich der Bater selbst vorbehielt.

Als meine Mutter bas Haus verlassen und sich wieber verheirathet hatte, hielt es auch mein Vater nicht für nöthig, sich irgend welchen Zwang aufzuerlegen.

Dag er ohne weibliche Bulfe nicht leben fonne fah boch ieber vernünftige Mensch ein! Er nahm also außer bem gewöhnlichen weiblichen Dienstpersonal noch eine Saushälterin, die aber leider mehr nach ihrer Schönheit und Befälligkeit, als nach ihrer wirthschaftlichen Tüchtigkeit gewählt wurde. Die Raffe bes Baters fam babei fchlimm weg, was häufige Wechsel zur Folge hatte; ein lebel, welches nach ber Meinung meines Baters faum eins genannt werden fonnte. Ueberhaupt wechselte das weibliche Dienstvolt beinahe mit bem Monde, mahrend wir mannliche Dienftboten hatten, die breißig, zwanzig und fünfzehn Jahre im Dienft des Baters gewesen Die Gefchichte unferer Saushalterinnen war mitwaren. unter feltfam und romantisch, aber niemals erbaulich. jene Zeit tam ein gewiffer Webefind aus Berlin nach Bumbinnen, ein "geriebener Sund," ber beffere Zeiten gefehen und in guter Gefellichaft gelebt haben mußte; benn er befag beren Manieren und alle modifchen Fertigkeiten; fo fchien es wenigftens uns Rleinftädtern, benn er fam ans ber Refibeng. Er war "um die Fünfzig herum" und feine Bermögensum= ftande ichienen Schiffbruch gelitten zu haben, benn er trat in der bescheidenen Eigenschaft als Zimmermaler auf und schmückte unsere Wohnung in einer in Gumbinnen bisher unerhört prachtvollen Beife. Bahrend biefer Malerei, die viele Wochen bauerte, mochte mein Bater feine verborgenen Talente entdecken, benn er ward nicht allein angenommen, uns Kindern Unterricht im Malen zu geben, fondern endlich das Factotum in unferem Saufe. Er verftand am beften den Thee und allerlei Getränke zu bereiten; seine Rüchenrecepte waren vortrefslich und der Salat, den er componirte, war noch nie von einem lithauischen Gaumen geahnt worden. Bon Jagd und Pferden verstand er nichts, allein desto mehr von Mädchen. Kurz er war, wie der Bater saste, "ein verssluchter Schwerenöther." Dabei war dem Schlingel, wie sich von selbst versteht, nichts gut genug, und gegen die Dienstboten betrug er sich bei Weitem herrischer als ihr Herr.

Wir hatten damals eine sehr schöne Haushälterin, die einst im Zimmer meiner Schwester schlasen mußte, als diese nicht wohl war. Diese Person hatte die verrätherische Gewohnheit, nicht allein im Schlase laut zu reden, sondern auch alle Fragen, die dann an sie gerichtet wurden, aufrichtig zu beantworten. Meine Schwester ersuhr dadurch höchst seltsame Dinge, welche sie in voller Entrüstung dem Vater mittheilte, den jedoch weiter nichts davon interessirte, als daß der alte Verliner Windhund der glückliche Geliebte der regierenden Haushälterin war.

Als Herr Webefind am Vormittag kam, empfing ihn der Bater sehr übel; er längnete jedoch, und als meine Schwester zufällig durch das Zimmer ging, erlaubte er sich unartige Reden gegen sie, so daß sie weinend hinausging. Das machte den Bater so böse, wie ich ihn nie gesehen habe. Er riß einen Säbel von der Wand und zitterte vor Zorn, ohne jedoch zuzuschlagen. Das mochte Herr Wedesind miß-verstehen; mit patziger Miene hob er die eiserne Scheide auf und stellte sich dem Bater drohend gegenüber. Da sanste dessen Klinge wie ein Blitz um seinen Kopf, und er würde den unglücklichen Berliner wie eine Rübe gespalten haben, wenn dieser nicht das bleiche Gesicht schnell seitwärts gewandt hätte, so daß der Hieb die Schulter traf, welche durch dop-

pelte Röcke und eine starke Hosenträgerschnalle einigermaßen geschitt wurde. Webefind ließ seine eiserne Scheibe fallen und jammerte, so daß der Zorn meines Vaters der Scham: Plat machte, seinen Säbel gegen einen solchen Lump gestraucht zu haben.

"Otto, ruf mir den Jäger," sagte er zu mir, der mit offenem Munde und großem Interesse die ganze Scene ansgesehen hatte. Ich lief; der Jäger kam. "Schmeiß Er mir den Kerl hinaus!" — Der Jäger schmiß ihn mit Wollust hinaus und beschleunigte sein Exit durch die Hausthür versmittelst eines Fußtrittes, so daß der Verliner Flederwisch, zur Verwunderung der Vorübergehenden seinem Hute nach in die Gosse tauchte. — Da der Verliner mit Klage drohte und der Vater Ursache haben mochte ihn zu schonen, so zog er es vor, das Loch in dessen oft gestickter Ehre und in den Röcken, durch einige Louisd'ors zu stopfen. Das Haus wurde ihm jedoch verboten und in alse Ecken desselben Haselsteite gestellt, damit sie gleich bei der Hand wären, wenn der Verliner dennoch frech genug sein sollte, sich wieder blicken zu lassen.

Es scheint, daß das heillose Mädchen, welches den Scandal veranlaßte, Mittel fand den Bater zu beruhigen und kein Bedenken trug, den dürren, armen Berliner, dem dicken, freigebigen "Postmajor" aufzuopfern. Ja ich habe den Bersdacht, daß sie zur vollständigen Genugthuung des Letzteren, den unglücklichen Tellerlecker in eine Falle lockte, was ihm eine höchst unangenehme Viertelstunde bereitete.

Eines Abends nämlich kam bem Bater ber Gebanke, daß Bedekind mit der falschen Delila in einem der Hinterzimmer ein Rendezvous habe. Anstatt aber in das Zimmer hineinzugehen, machte er sich im Nebenzimmer hörbar und das Mädchen, Tobesangst heuchelnd, veranlaßte den geäng-

ftigten Berliner, jum Genfter hinauszuspringen, mas gar nicht leicht war, ba es im erften Stocke lag. Wie ber alte Gunber fich half, weiß ich nicht, genug er fam glücklich an bie Erbe: ober vielmehr nicht glücklich, benn er fam aus ber Bratpfanne ins Teuer, nämlich in den Sundezwinger. 216bald erhob fich in bemfelben ein furchtbares Geheul und Bebell, untermifcht mit bem Betermordio bes Beangftigten fo bag bas gange Saus zusammenlief. Der Jäger fturzte mit einer Betpeitsche in ben Zwinger und faum hatte er gefehen. welches Wild die Meute ftellte, als er einen Sieb auf die Sunde und gehn auf den Mann fallen ließ. Der Bater stand mit ber Falfchen am Fenfter und lachte, daß ihm, buchftablich, ber Bauch mackelte. Der Spaß toftete ihm abermals Geld; allein feine verlette Gitelfeit mar befriedigt und feine Gefühle murben wieder wohlwollender gegen bas Opfer; furg - nach einiger Zeit erschien Berr Wedefind auf's Neue im Saufe und mar ber Alte - nur um einige Octaven bemüthiger geftimmt. Für folche Subjecte find Sundepeitfchen gang vortreffliche Stimmfchluffel!

Mancher wird beim Lesen des Vorgehenden mit Bebauern an uns arme Kinder benken, und allerdings war das Beispiel, welches wir vor Angen hatten, nicht ersprießlich. Allein es ist mit der Erziehung eine eigene Sache. Biese Eltern, welche von ihren Kindern alles Unschießliche und Gemeine mit der größten Sorgfalt fern halten und bei der Erziehung einen bestimmten und genau überlegten Plan versfolgen, haben häusig den Schmerz zu sehen, daß die Kinder, trotz der gewissenhaftesten Alengstlichkeit, mit welcher sie erzogen wurden, den Erwartungen keineswegs entsprechen, und sobald sie der strengen Aussicht entlassen sind, Hals über Kopf in den Strom des Lebens stürzen und im Strudel der Leidenschaften zu Grunde gehen. Andererseits sindet häusig

bas Gegentheil ftatt. Rinder, die fast ohne Erziehung, selbst von ichlechten Beispielen umgeben aufwuchsen, geben nicht nur nicht zu Grunde, fonbern werben vorzugsweise tüchtige Menfchen, welche fraftig ben Sturmen bes Schickfals miberfteben, frühzeitig zu einer richtigen Erfenntniß gelangen und für die Welt fegen- und fruchtbringend wirten. 3ch will bamit keinesweges fagen, bag es Thorheit fei, die Rinder forgfältig zu erziehen, fondern nur andeuten, daß ein Buvielerziehen häufig mehr ichabet als ein Gehenlaffen. wacht ein eigener Schutgeift über ben Rindern, ber fich ber Berlaffenen und Bermahrloften erbarmt, und nur bas aus bem sie umwuchernden Unfraut herausnimmt und in ihre Röpfe und Bergen pflangt, mas ihnen zu ihrer Lebensbeftim= mung nöthig und dienlich ift; benn nicht Alles, was unfere Moraliften und Babagogen Unfraut nennen, ift es beshalb unbedingt.

Es ift indessen nicht zu längnen, daß ich in unserem Hause Vieles lernte, was ich hätte entbehren können; allein glücklicherweise war ich noch zu jung, als daß das Gesehene und Gehörte mir ernstlichen Schaden hätte thun können:

## Viertes Capitel.

Ingenbfreuben. — Meine Amme. — Ein neues Strasmittel', nublich fur Shemanner. — Der "Ontel General." — Gehlweiben. — Die wilben Bettern. — Besuch bei ber Mutter. — Besuch bes "Geren Doctors" und ber Mutter in Gumbinnen. — Seltsame Situation. — Meine Reife nach Lyt.

Pbwohl Gumbinnen ein regfames und hübsches Städtschen war, welches als Sitz einer Regierung gewisse Ansprüche machte, so war doch unser Hauswesen mehr auf dem Fuße eingerichtet, wie es sonst auf dem Lande gebräuchlich zu sein pflegt. Es wurde alljährlich geschlachtet, Wurst gemacht und Wurstsuppe gegessen; Sauerkraut und "Bartsch" wurden eingemacht, Federn wurden gerissen, Gänse ausgeschlachtet und deren Brüste geräuchert. Ungeheure Roggenbrode wurden im Hause gemacht, wenn auch beim Bäcker gebacken, ja sogar Lichte wurden im Keller gegossen und gezogen. Alle diese wirthschaftlichen Vorgänge interessisten mich lebhaft, wie denn besonders alse Operationen, die mit Essen und Trinken zusammen hängen, bei Kindern Dinge von höchster Wichtigskeit sind.

Im Sommer wurde auf unseren Wiesen Hen gemacht und auf bem Heuwagen nach Hause zu fahren war kein kleines Bergnügen. Der Heuboden selbst war ein Haupttummelplatz unserer Spiele. Es wurden in dem Heu ganze Gänge und Grotten gegraben, in welchen wir unfer Wesen trieben und ich wundere mich heute noch darüber, daß nicht einmal ein solcher Minengang einstürzte und uns sämmtlich begrub. Bon Balken zu Balken zu springen war auch ein Hauptvergnügen, denn wenn man sehl sprang, siel man in das Heu. Als ich Schusters Nante, Malers Karlinchen, und Kutschers Mina und anderen Bewunderern des "Junkers Otto" einst zeigen wollte, wie der Habicht nach der Lerche schießt, und den Kopf voraus von einem Balken stürzte, verstäumte ich es mich in der Lust herum zu drehen, wie ich es mir ausgedacht, und siel dermaßen auf den Kopf, daß ich besinnungslos war.

Seiltänzer, Kunftreiter — englische Reiter genannt — Kameele, Bärenführer und bergleichen waren damals noch an der Tagesordnung und reizten zur Nachahmung. Im Garten wurde ein Seil gespannt und bald konnte ich meine Spielgenossen durch meine Geschicklichkeit und Waghalsigkeit in Staunen setzen.

Der Fluß bot auch seine Freuden. Im Sommer wurde geangelt trot des Vaters Verbot und mein ältester Bruder rettete mich zwei Mal vom Ertrinken. Louis warf Racht-angeln und sing oft große Fische, was denn hinlänglich für die "Kloppsische" entschädigte, welche wir dafür, ohne alles Angeln, vom Vater erhielten.

Oftmals trat auch der Fluß aus und der untere Theil unseres Gartens stand im Frühjahr gewöhnlich unter Wasser.

Das Hauptvergnügen brachte aber ber Winter, welcher in jener Gegend gewöhnlich von Anfang Rovember bis April dauerte. Heute saß man noch Abends im Freien und am andern Morgen, wenn's in die Schule ging, konnte man schon auf den Straßen schurren. Eben so plötlich war ber Uebergang jum Frühighr. Beut lief man noch auf bem Bregel auf Schlittschuhen und brei Tage barauf gabs Schneeglodchen und ichwirrten die Lerchen. Schnee lag ben gangen Winter hindurch und nicht felten hatten wir Monate lang eine Ralte von über zwanzig Grad Reaumur. Burde ein Dhr, eine Rafe ober eine Backe weiß, bann fagte es Ginem ber erfte befte Borübergebende; man legte Schnee auf und es war wieder gut. Ich erinnere mich, bag am Tage der fünf und zwanzigjährigen Regierungsfeier Friedrich Bilhelm's III., im November, ber Pregel fo feft gefroren mar, daß Frachtwagen barüber fahren tonnten. Wir alle liefen Schlittschuhe und auch meine Schwester. Schlittenfahrten in leichten Schlitten, gezogen von vier schnellen Pferden, wurden häufig unternommen, und ber Bater hatte immer bas elegantefte und befte Schlittengeläute. Schnee und Gisfeftungen wurden gebaut, deren Fundament manchmal Anfang Juni noch nicht weggethaut war, obwohl schon Alles ringsum in poller Commerpracht grünte.

Der Jäger lehrte uns frühzeitig mit Schiefigewehr umgeben und ich war nie glücklicher, als wenn ich meines Baters Windbüchse wegpractiziren konnte, denn auf der Jagd wurde mir noch kein Gewehr anvertraut; ich lief hin und wieder mit und beneidete den glücklichen Louis, der auch allein spaziren reiten durfte, was mir erst viel später gestattet wurde.

Uns gegenüber wohnte eine Wittwe Lang, beren Sohn Bictor, nebst der kleinen Ida Schüßler, der Tochter einer andern dort wohnenden Wittwe, meine liebsten Spielkameraden waren, zu denen sich meistens die Kinder des daneben wohnenden Landraths von Lynker gesellten. Hinter dem Hause war ein großer Garten mit alten Obstbänmen aller Urt. Etwas weiter entsernt wohnte eine Familie von Schlegel, deren Knaben ich oft besuchte und ferner in der Stadt Ges

neral von Schack, von Brixen, von Hundt, von Sacken, von Ranisch und Andere, mit deren Kindern wir auch gelesgentlich außer der Schulzeit zusammen kamen.

In den langen Winterabenden saß ich meist in dem Souterrain Stüdchen meiner Amme, von der ich nie etwas Böses hörte. Wir spielten allerlei Spiele, oder sie erzählte die schönsten Mährchen, wovon ich manche schöne in keiner Mährchensammlung angetrossen habe. In vielen derselben spielte ein wunderdar kluger und schnellsüßiger Apselschimmel eine Rolle und an ihn knüpfte sich ein ganzer Kosenkranz von Wundergeschichten. Manchmal erzählte sie mir auch vom lieben Gott, dem ich zwar ganz gut war, allein lange nicht so gut wie dem Apselschimmel und ganz gewiß nicht so, wie der braven Amme, die alse Zärtlichkeit einerndetet, welche eigentlich meiner Mutter gehört hätte. Ich war so an sie gewöhnt, daß ich nicht einschlasen konnte, wenn sie nicht an meinem Bette saß und ihre Hand die meinige hielt.

Sie hatte nicht allein das Herz, sondern auch die Zunge auf dem richtigen Flecke und fürchtete sich vor dem Bater gar nicht, gegen den sie mich oft in Schutz nahm. Als mich derselbe einst übergelegt hatte und wüthend mit dem entsetzlichen Kantschu bearbeitete, stürzte auf mein Klagegeschrei meine Amme wie eine Tigerin ins Zimmer und entriß mich dem Bater, nicht achtend, daß die Schläge ihre bloßen Arme trasen, auf welchen rothe Striemen singerdick geschwollen lagen. Ich süßte ihre Arme und weinte über die Schmerzen, die sie hatte, aber das brave Weib sagte: "Freilich thut's weh, aber dir würd' es noch weit weher gethan haben."

Man kann sich benken, welchen Zorn ich auf Dragewitsch, ihren Mann, hatte, wenn er mit ihr zankte, oder sie gar schlagen wollte, wenn sie ihrer Zunge freien Lauf ließ, — die sie sehr wirksam zu gebrauchen wußte, obwohl ich niemals ein Schimpswort von ihr hörte. Einst kam der Jäger von der Jagd und ereiferte sich gegen seine Frau, die jedoch davon und die äußere Haustreppe hinauf lief. Der Jäger, der müde war und wußte, daß er sein junges, slinkes Weib nicht einholen konnte, legte schnell die Klinte an den Backen und schoß ihr grade auf den "Spiegel," wie es in der Jägersprache vom Neh heißt. Er wußte jedoch, daß er nur Becassinenschrot im Lauf, und daß seine Frau dick Nöcke hatte. Der Schuß that denn auch wenig Schaden und das muntere Weid lachte am ersten über diese neue Art der Zurechtweisung und verurtheilte den Mann, die in die Haut gedrungenen Schrotkörner heraus zu klauben.

Ein Hauptvergnügen war es, wenn mich der Bater zum "Onkel General" nach Gehlweiden mitnahm. Der General war der Sohn meines Großonkels und hatte unsere Familiengüter in Ostpreußen. Als Major hielt er um die Hand meiner Tante Wilhelmine an, welche später Frau von Arnim wurde. Diese Heirath wäre für die Familie ein großes Glück gewesen; allein der Major war ein roher und wüster Soldat und erhielt trotz seines großen Reichthums einen Korb. Er sagte: "Consinchen, wenn Sie mich nicht nehmen, dann heirathe ich nie und werde ein wilder, lüders licher Kerl." Das hat er nach besten Kräften gehalten.

Der Onkel General war von mittler Größe, allein sehr breit in den Schultern und von ganz außerordentlicher Körperkraft. Sein Gesicht war gutmüthig; einen Bart trug er eben so wenig wie mein Bater; seine Kopshaare hatte er verbraucht und durch eine braune Perrücke ersett. Er hatte, glaub' ich, in der Cavallerie gedient, und trug mehrere Orden um den Hals und ein Stiftskreuz auf der Brust. Damals waren die Orden noch nicht so — populär geworden wie heut zu Tage, um mich höslich außzudrücken.

Der Ontel hatte bie Gigenheit ftets bei Racht zu reifen. fowohl Winters als Sommers und bann waren er und feine Leute ftets bis an die Rahne bemaffnet. Es geschah dies theils, weil er oft bedeutende Geldsummen mit fich führte, gegen Raubanfälle, theils gegen die Wolfe, die gu jener Zeit noch in gablreichen Rotten die Wälber Lithauens durchstreiften. Reisende verschwanden und man fand von ihnen und ihren Pferden nichts als felbst für Wolfsmagen unverdauliche Gegenstände. Nicht felten konnte man die unheimlichen Gefellen in respectvoller Entfernung die Schlitten begleiten feben, wenn diefelben nämlich zu gut vertheibigt, ober die Bferde wenigstens mit Schellenbecken versehen maren. Ihre Congerte, besonders bei Mondschein, oder wenn fie in harten Wintern ber Sunger qualte, maren ichauerlich. Regierung gahlte bamals für eine Bolfin gwölf, für einen Wolf neun und für ein Junges fünf Thaler Schufgeld.

Gehlweiden lag an einem See, mit einer Insel in der Mitte, umgeben von ausgedehnten dichten Wäldern, die an manchen, besonders sumpfigen Stellen, noch keines Menschen Fuß betreten hatte. Darin fanden sich noch das Elenthier, Wölfe in Ueberfluß und hin und wieder ließen sich auch Bären und Luchse sehen. Auf den großen und schönen Wiesen weideten zahlreiche Herben halbwilder Pferde, von denen der Onkel stets ein ganzes Rudel vor seinen Schlitten spannte.

Im Schloß, bessen Bauart nichts besonders Merkwürsbiges darbot, herrschte eine polnische Wirthschaft. Da waren Pracht und Ueberssuß, aber Unordnung, Versall und Schmutz daneben. Kostbare Kronleuchter lagen zertrümmert im Saal, und in herrliche Spiegel, die von der Decke bis zur Erde reichten, hatte man im Uebermuth mit Schrot geschossen. Essen und Trinken war für den Schwarm von Dienern in

Ueberfluß vorhanden und jeder Besucher war willsommen. Der Onkel war ein großer Nimrod und die Jagden, welche er gab, waren im ganzen Lande berühmt. Sie dauerten meistens vierzehn Tage und länger, und der ganze Adel, viele Meilen in die Aunde, kam mit Dienern, Pferden und Hunden, ihnen beizuwohnen und die fürstliche Gastfreundschaft des Onkels zu genießen. Man kann sich denken, daß da für einen lebhaften Knaben des Neuen genug war.

Der Onkel hatte sich wirklich nicht verheirathet und das Haus meines Baters in seiner schlimmsten Periode war im Bergleich zu Gehlweiden ein Kloster. Sechs oder acht hübsche Mädchen standen den verschiedenen Zweigen der Haushaltung vor und zwei derselben hatte der Onkel selbst auf seinen Reisen nöthig. Außerdem konnte man von ihm sagen wie es vom König von Nvetot heißt:

Ses sujets avaient cent raisons De le nommer leur père.

Dabei hatte er ben närrischen Einfall, alle seine Kinder Jacken mit rothen Kragen als Auszeichnung tragen zu lassen. Lief ich durch das Dorf, dann kamen die alten Lente und küßten mir die Füße und ein Schwarm wilder Vettern verehrte mich stumm. Diesem väterlichen Verhältniß mochte es wohl zususschreiben sein, daß der Onkel ein sehr milder Herr war. Die Aushebung der Leibeigenschaft kümmerte weder ihn noch die Bewohner seiner Güter; er sorgte für sie wie er konnte, und brannten ihre Häuser ab, wie das zu Zeiten geschah, so baute er sie wieder auf.

Eine seiner Töchter war vom Könige legitimirt und an einen Herrn von Glasenapp verheirathet worden, dem der Onkel das Gut Rogainen gab. Eine zweite Tochter, Hermine, die der Onkel sehr lieb hatte und nach der mehrere Vorwerke benannt wurden, lebte im Schloß. Sie war ein

fchönes, liebes Mädchen und sollte einen meiner Brilder heisrathen; allein der König verweigerte die Legitimation, gland' ich. Außerdem fanden wir bei einem Besuche einen Sohn, Friedrich, im Schloß; ein flachshaariger Junge von meinem Alter, der erst fürzlich dem wilden Gestüt entnommen und noch sehr uncustivirt war. So bald er am Morgen die Augen' öffnete, schrie er: "Juseph, — so hieß des Onkels Jäger — Juseph, Kartusseln!" Als einst mein Bruder Louis eine schöne Stute streichelte und küßte, während unser wilder Better daneben stand, schlug dieser die Hände vor Berwunderung zusammen und seierte das merkwürdige Erzeigniß durch solgenden schönen Bers: "Junker Lutschgieft de Kobbel (Stute) e Butsch," was er natürlich oft gezung von uns hören mußte.

Unter dem wilden, verschwenderischen Leben des Onkels war eins der schönen Familiengüter nach dem andern dahin geschmolzen und zu jener Zeit waren deren nur noch drei oder vier übrig. Ich hörte, der Onkel habe über eine Million Thaler verschwendet, allein das reicht schwerlich, wenigstens nicht, wenn man die Güter nach ihrem heutigen Werthe taxiren wollte.

Von der Mutter erhielten wir von Zeit zu Zeit Nachricht; denn trotz der Scheidung und Heirath bestand keine Feindseligkeit zwischen ihr und dem Bater. Eines Tages nahm mich dieser in den Wagen und wir reisten nach Lyk. Es war im Winter. Der Vater hatte ganz besondere Anstalten zu dieser Reise gemacht. Die beste Unisorm wurde eingepackt und statt des gewöhnlichen Reisewagens wurde der große Wiener Wagen genommen. Der Jäger sah aus wie ein Feldmarschall und Antscher und Borreiter waren in nagelneuer Postlivree. Es schien der Vater wollte in Lyk Sensation erregen. Die Wege waren damals halsbrechend, benn an eine Chausse war noch nicht zu benken, und die vierzehn Meilen waren eine sange Reise. Spät Abends, der Mond schien hell, hielt der Wagen vor einem weitläusigen, stillen Gehöft. Der Postisson blies, — Alles still. Der Bater sah zum Fenster hinaus und rief: "da scheint ja die Welt mit Vrettern vernagelt!" Ich hatte das oft gehört, aber nie gesehen. Richtig, da war vor mir ein hoher weißer Vretterzaun, über den herragend auf dem Dache eines Schuppens ein ungeheurer weißer Hund stand, der uns schweigend betrachtete und den ich sür etwas ganz Anderes hielt, da der Vater scherzend sagte: "Na, da ist ja auch schon ein Eisbär."

Zu jener Zeit war Militair eine große Seltenheit in Oftpreußen und ein Stabsofficier in glänzender Unisorm, mit schöner Equipage, einen Jäger auf dem Bock und zwei Bostillons auf den Pserden, aus Leibeskräften blasend, brachte das ganze kleine polnische Städtchen Lyk in Alarm. Sechs alte Bürger mit rostigen Spießen bezogen gleich die Wache am Rathhaus und es machte mir Spaß, daß jedes Mal vor uns Heraus! gerufen wurde, wenn wir vorüber gingen. Sonst hab' ich nichts von dem Besuche behalten.

Seit dieser Zeit wurde die freundliche Verbindung gespslegt und eines Tages wurde die Mutter mit ihrem Manne in Gumbinnen zum Besuch erwartet. Relais wurde entsgegengeschickt und Herr Webelind war sehr geschäftig. Ich blieb lange auf, allein die Mutter kam nicht und ich wurde zu Bette gebracht. Endlich bliesen die Postillons und knallsten mit ihren Peitschen, als brächten sie den Frieden. Ich wurde schnell aus dem Bette in das hellerleuchtete Zimmer geholt und ehe ich noch die Augen öffnen konnte, fand ich mich in den Armen der Mutter, die mit dem Vater auf dem Sopha saß. Daneben saß auf einem Stuhle mein Reserves

Bater ber "Herr Doctor, " wie uns aufs Strengfte eingesicharft war, ben Mann meiner Mutter zu nennen.

Wie lange der Besuch bei uns blieb, weiß ich nicht mehr, doch hab' ich später oftmals wenn ich daran dachte, meinen armen Bater herzlich bedauert. Als die Mutter mit dem Herrn Doctor in unserm Garten war, beide sich scherzend jagten, und der leichtfüßige Philologe über eine Hecke sprang, sah ich den Bater gedankenvoll am Fenster stehen und auf sie hinabblicken, ohne daß sie es bemerkten. Die Gesühle, welche ihn damals sicherlich bewegten, waren in der That fast Strafe genug für das was er an meiner Mutter verschuldet.

Meine Schwester war unterbessen zu einer hübschen "Margelle" — wie ein Mädchen in Lithauen genannt wird herangewachsen und es war weise vom Bater, daß er sie einem jungen Regierungs = Calculator und Lieutenant bei ber Landwehr zusagte, beffen Bekanntichaft fie auf einem Balle gemacht, und ber um fie angehalten hatte. Wegen der Jugend ber Braut wurde die Sochzeit noch etwas verschoben und meine Schwester zur Mutter nach Enf gefchickt. Endlich erhielt mein zufünftiger Schwager die Erlaubniß feine Braut abzuholen. Als ber Wagen vor ber Thur ftand und ber Bater grad fehr bofe mar, bat ich ben Schwager mich mitzunehmen und er beschloß es zu thun, ohne ben Bater zu fragen. Go fuhr ich ohne Abschied zu nehmen ab. Meine Mutter wollte mich nicht wieder von fich laffen, und als Schwager und Schwefter nach Gumbinnen gurudfehrten, blieb ich in Enf.

### Fünftes Capitel.

Aufenthalt in Lot. — Der Stiefvater. — Die erste Feuersbrunft. — Seeabenteuer. — Eine neue Welt. — Ein lebendiger Dichter. — Zweite und britte Feuersbrunft. — Besuch auf einem Landgute. — Midklehr nach Gumbinnen. — Der Empfang. — Bruber Louis gefährlich auf ber Jagb verwundet. — Eigenthümlicher Schlaganfall. — Der Bater geht zum Abendmahl. — Sensation. — Er wird trant und fliebt.

Int ift ein tleines Städtchen in Masuren, welches an bem nach ihm genannten Gee liegt, beffen Ufer terraffenformia ju ben Säufern emporfteigt. Es bestaud bamale aus einem Anoten von Säufern, die fich um Rathhaus, Rirche und Symnafium gruppirten und einer von bort aus rechts und links in gerader Linie fortlaufenden Strafe. Die auf einer Seite mit dem bentichen und auf der andern mit dem polnischen Thor endete. Gine gang furze Strafe führte vom Plat vor dem Rathhaus an den See, deffen Ufer durch eine lange Brude mit einer Infel verbunden mar. letterer erhob fich ein altes Schloß, welches von einem Regierungsbeamten und beffen Bureaus eingenommen mar. und weiter hin auf der Infel ftand bas Amtshaus, umgeben von Wirthschaftsgebäuden. Die Gegend umber mar fruchtbar und das fleine Städtchen hatte einen lebhaften Berfehr, was fich schon an ben gewöhnlichen, mehr aber noch an ben Jahrmärften zeigte, welche echt polnische Bollblutjahrmärfte

waren. Der gebildete Theil ber Einwohner sprach unter sich beutsch; allein der gemeine Mann sprach polnisch, oder auch ein Gemisch von beiben Sprachen.

Mein Stiesvater war bamals ein heiterer junger Mann. Er war in Kirchscheibungen in Thüringen geboren und in der Fürstenschule in Schulpforta erzogen; dann studirte er in Leipzig. Er bließ die Flöte und spielte die Guitarre, wozu er selbst gedichtete und componirte Lieder sang. Ferner war er Jagdliebhaber, wodurch er einigermaßen meine Achtung gewann. Auch als Schriftsteller hatte er sich schon damals versucht und war überhaupt voll Talent. Er ist der Dichter des bekannten Liedes "Ich bin eine Preuße, kennt ihr meine Farben," welches indessen erst später entstand.

Mein ältester Bruder Eduard, der etwas Stolzes und Zurückhaltendes in seinem Wesen hatte, zeigte sich stets kalt gegen ihn und nannte ihn bis an sein Lebensende "Herr Doctor", während ich mich bald daran gewöhnte, ihn Bater zu nennen. Er hatte keine eigenen Kinder. Schard war zwei Meilen von Lyk in Baitkowen bei dem Landrath Major von Kannewurf, um dort die Landwirthschaft zu erlernen.

Für mich war Lyk mit seinem See entzückend schön. Stunden lang konnte ich den Wellen zusehen, wie sie das Ufer liebkosten, auf demselben bunte Muscheln mancherlei Art und andere fremdartige Dinge zurücklassend. Abends bot das Ufer oft einen zauberhaften Anblick, wenn die Leute beim Schein eines blendenden Lichtes Fische oder Krebse fingen, weit hincinwatend in den Sec.

Im Winter, wenn der Wasserspiegel erstarrt und mit. Schnee bedeckt war, diente der See als Brücke oder Landsstraße zwischen den entfernteren Ortschaften und der Stadt und Schlitten suhren darauf hin und her wie im Sommer Kähne. Fische und Arebse waren spottbillig. Im Winter

wurden "Wuhnen" in das Eis gehauen und in ihnen Stinte scheffelweise gefangen, die wie Gemiise bereitet wurden. Auch erinnere ich mich eines handlangen delikaten Fisches, der geränchert und Marene genannt wurde, nicht zu verwechseln mit der Murene, die im Comer- und Madduesee gefangen wird. Die Ufer des Sees waren an der anderen Seite mit schönen Laubgehölzen gekrönt, in denen ich mit Eduard umsherstreifte, mich an dem Duft der unendlichen Menge von Maiblumen und später an Erdbeeren labend.

Feuersbrünfte waren damals in jener Gegend an der Tagesordnung und man sprach von einer weit verzweigten "Mordbrennerbande". Alle Augenblicke fand man "Brandbriefe" ausgestreut und es verging in manchen Zeiten kaum ein Tag, an dem man nicht in der großen Ebene irgend eine Stadt, oder ein Dorf brennen sah. Den Brand von Johannisderg, welches glaub' ich elf Meilen von Lyt liegt, sah man in letzterer Stadt. Ich sollte während meines Aufenthalts die Schrecken einer Feuersbrunst zur Genüge kennen lernen und die erste Erfahrung dieser Art machte ich school acht oder vierzehn Tage nach meiner Ankunft.

Es war Jahrmarkt, und als ich am See eine eben gekanfte Spritze probirte, sah ich eine Menge Männer auf nackten Pferden in größter Eile vorüberreiten und bald auch eine ungeheuere schwarze Rauchwolke sich über die Häuser hinweg nach dem See zu wälzen. Ein Haus am deutschen Thor war in Brand gerathen, und da das unsrige in der Mitte der Stadt lag, so lachten wir über die uns gegenüber wohnenden Leute, welche ihre Sachen zu retten aussingen.

Durch die Straßen heulte der schauerliche Ruf: "Rettuje ogin, ogin!" (Rettet, Feuer, Feuer!) und die Angst der Einwohner wuchs mit jeder Minute, denn das Feuer griff immer weiter um sich, sehr begünstigt durch die Sitte

"Strohpuppen" unter die damals dort gebräuchlichen gewöldten Dachziegel zu legen, wie das nicht anders zu erwarten war. Außerdem war es Jahrmarkt und eine Masse meist betrunkenen Gesindels aus der Umgegend in der Stadt. Die Jahrmarktbuden versperrten den Sprizen den Weg; sie wurden eilig abgebrochen und die Waaren, nicht immer von den entsetzen Sigenthümern, hinweggetragen. Es war, als sei der kleine friedliche Ort von einem plündernden Feinde übersallen worden. Es war schon spät, als sich die Eltern auch zum Ausräumen entschlossen. Aleider, Weißzeug und was ihr in die Hände kam, hatte die Mutter in eine große Kiste gepackt; diese wurde, um schneller der Gesahr entzogen zu werden, den Abhang herunter gerollt und kollerte in den See, in welchem schon ein Theil unserer Möbeln schwamm, denen die unverzagte Magd nachwatete.

Der Bater half besser. Er hatte seinen Hut verloren und erwischte einen grauen runden Hut der Mutter mit kanger weißer Feber. So ausgezeichnet saß er mitten im Rauch oben auf den Dächern der Häuser, die Art in der Hand, und die Beamten, welche die Löschanstalten leiteten, wiesen alle Leute an; dem Manne mit der weißen Feder zu gehorchen.

Alles strömte über die Brücke. Auf dem Rasenplat vor dem Schlosse sah es wie ein Trödelmarkt auß; hier lagen die obdachlos gewordenen Menschen mit ihren wenigen geretteten Habseligkeiten und sahen weinend und mit gesaltenen Händen nach den grausamen Flammen hinüber, die vielleicht ihr Lebensglück zerstörten.

Am Morgen brannte es noch; allein endlich ward man bes Feuers Herr. Fast bas halbe Städtchen lag in Asche; einhundert und zweiunddreißig Wohnhäuser waren abgebrannt. Unser Haus war das vorletzte; zwischen diesem und dem letten blieb das eines reichen Juden stehen, — weil es massiv gebaut war; das Bolk sagte aber er könne heren.

Als die Gefahr vorüber war und nur noch Balten und Afchenhaufen glühten, lief ich überall umber, um die rauchenben Trümmer anzusehen. Da lagen allerlei Geräthschaften halbverbrannt umber : Metall zu Rlumpen geschmolzen : gerriffene und halbverbrannte Bucher und Papiere; bei ben Raufleuten schwammen getroduete Bflaumen, Rofinen und Mandeln in den Bafferpfüten, die von den Spriten gebilbet maren. Ein armer großer Sund lag gebraten an ber Rette! Dem Bürgermeifter verbrannten funfzig Maftochfen und, mas er bei Weitem mehr bejammerte, feine neue Uniform, die eben aus Berlin angekommen war und in welcher er fich noch nicht hatte öffentlich zeigen tonnen. Auch eine Anzahl Menichen verbrannten, unter ihnen ein Schuhmacher und bie bicifte Frau der ganzen Umgegend, welche fich in ihre brennenden Säufer magten, um ben baaren Ertrag des Jahrmarkte zu retten. In gang Luk gab es kaum eine ungesengte Rate und manche faben ichauerlich aus.

Wohnungen waren schwer zu finden und wir waren glücklich, als man uns einen sehr großen Saal vermiethete, der durch spanische Wände in verschiedene Zimmer getheilt wurde. Die Wirthin ist mir noch in der Erinnerung, weil sie einen ordentlichen Schnurrbart hatte und aus einer langen Pfeise wie ein Mann rauchte.

Die Schule war für längere Zeit geschlossen und übershaupt waren die Bande der Zucht und Ordnung etwas geslockert. Ich streifte mit den Kameraden in der Umgegend umher und als einst etwa zwanzig von uns in einem dem Schmied auf der Insel gehörigen Kahn versammelt waren, machte ich den Vorschlag zu einer Entdeckungsreise in den See. Es wurden Stangen geschafft, die am Ufer stehende

Binfenwand ted burchschifft und bald ichautelten wir mitten im See. ohne auf bas herangiehende Bewitter gu achten. Allmählig fingen die Wellen an höher zu ichlagen. Gewitter tam herauf, ber Sturm ward ftarfer. Die Rinder fingen an zu weinen und hielten fich bie Augen zu und bei jedem Blit und Donnerschlag freischten alle im Chorus. 3d fürchtete mich auch; allein ich fühlte mich als Anführer und tröftete und fchalt. Die Rleinen mußten fich auf ben Boden des Kahns feten, mahrend wir Größeren — ich war fieben Jahr! - uns mit Stangen und Rubern ans Ufer zu bugfiren trachteten. Enblich gelang es; allein es war Nacht, als wir weit ab von ber Stadt, und nag wie gebadete Danfe ben Rahn verließen und ans Ufer banden. Es war zehn Uhr, als ich in unfern Saal trat, wo die Mutter in großer Ungit in ihrem Bette machte. Als ich kam ergriff fie ihr Planchet und versuchte es mich zu ftrafen; allein ich war des Baters Kantschu und des Conrectors Ochsenziemer gewöhnt, wogegen ihre Schläge Streicheln ichienen.

Bon ben neuen Kameraden wurden neue dumme Streiche gelernt. Obstgärten wurden geplündert und andrer Unfug vorgenommen. An den Markttagen neckten wir die polnisschen Juden, indem wir riefen: "Jud' du verlierst deinen Baß." Der Jude wurde dann jedesmal bleich und stammelte einen hebräischen Ausruf, denn im Baß — Gürtel — steckten seinen Guldenen Ducaten. Die Judenfrauen, die in den zeltsartigen Marktbuden verkauften, kamen noch schlimmer weg; wir hoben die hintere Zeltwand auf und stachen ihnen in die Waden mit Nadeln, die an Stöcken befestigt waren; oder wir überraschten sie vermittelst einer Sprize durch eine aufsteigende Douche.

Die Ruinen der abgebrannten Häufer waren treffliche Schlupfwinkel für unsere Spiele. Es bildeten sich feindliche Parteien und es wurden erbitterte Schlachten gesochten. Große Jungen stellten sich unter mein Commando, weil ich bie besten Anschläge zu machen wußte und ein Loch im Kopf nicht scheute.

Im herbst bezogen wir ein ganz neu gebautes, noch nicht fertiges Haus. Die Wände waren nicht einmal geweißt und die Zimmer rochen nach Lehm; allein wir hatten keine Wahl. Im Winter war es schauberhaft und am Morgen glitzerten nicht allein die Wände von Millionen Eisslittern, sondern oft trat ich, wenn ich aus dem Bette stieg, auf einen Eisteppich, in welchen sich das von den Wänden herabfließende Wasser verwandelt hatte.

Im Gymnasium war ich weber faul noch fleißig; allein bennoch war mir ber Aufenthalt in Lyk vortheilhaft. Ich sah und erlebte nicht nur eine Menge neuer Dinge außershalb des Hauses, sondern fand in demselben ein reiches Feld für meine Lernbegierde in der Bibliothek meines Stiesvaters, die reichhaltiger war, als die in unserm Hause in Gumsbinnen. Da keine schlechten Bücher vorhanden waren, so wurden auch meinem Heißhunger nach Unterhaltungslectüre keine Schranken gesetzt. Ich las, daß mir, wie man zu sagen pflegt, der Kopf rauchte und wurde bald mit unsern bessern Schriftstellern bekannt. Dadurch eröffnete sich mir eine ganz neue Welt und mein Ideenkreis erweiterte sich bebentend. Ich las mit wahrer Buth Alles, gleichviel ob ich es verstand oder nicht.

Als ich so mitten unter ben Dichtern lebte, kam ein lebendiger Dichter nach Lyk! Ein Dichter von Profession, der auf sein Handwerf reiste und — bettelte, in allen Häusern, wie eine Bistienkarte, ein Gedicht "An eine ge-

platte Schote" abgebend. Auch in Gumbinnen war er gewesen und mein Papa hatte ber geplatzten Schote einige Thaler opfern müssen. Dieser Mann war der "Naturstichter" Hiller, ber seiner Zeit ein gewisses Aufsehen machte. Er war, glaub' ich, ein "Tanbennestflechter". Seine dick Selbstbiographie las ich mit Vergnügen. Uebrigens hatte ich mir einen Dichter doch anders gedacht; Hiller sah aus wie ein Schuhmachermeister und ich meinte, Dichter müßten alse dem Schiller auf meines Stiesvaters Rauchtabacksbüchse ähnlich sehen.

Im Winter brannte es wieder einige Häufer von uns. Wir flohen — es war Morgens vier Uhr im Binter — zu Befannten, famen aber diesmal mit dem Schrecken davon, benn nur elf Hintergebäude brannten ab.

3m Commer war wieder Jahrmarft. Mein Bruder, ber gum Renfter hinaus fah, rief plotlich: "Das Baus drüben brennt"! Es war schon das fünfte oder sechste, welches brannte, allein wir hatten nichts bavon gemerkt, benn ber garm eines polnischen Jahrmartts ift fo groß, baß er burch Keuerlarm nicht vermehrt werben fann. Scenen bes erften Brandes wiederholten fich, nur in größerer Saft und Wildheit, ba bas Tener grad im Mittelpunft bes Marktes. in einer Delmühle ausgebrochen war. Die rothen Flammenzungen beleckten gleichsam erft die Dacher ber Baufer, bis fie ploglich, wie mit einem Zauberschlage in Brand ftanden. Un Lofden war gar nicht zu benten, benn Buden und Maffen meift betrunkener Menschen versperrten bie Strafen. Die Noth wurde noch größer, als auch am polnischen Thore die Flammen aufstiegen. Die berüchtigte Mordbrennerbande, hieß es, fei in der Stadt. Gin panifder Schreden ergriff Alle. Die Jahrmarktbuden murben umgeriffen und ihr Inhalt von den erften beften Leuten hinmeggeschleppt. Auch in unser Haus brangen fremde, zerlumpte Gestalten; allein mein Stiefvater zog diesen "Rettern" die gestohlenen Gegenstände aus den Taschen und hülfreiche Primaner prügelten die Kerle zum Hause hinaus.

Unser Nachbar, ein Kausmann, hatte in seinem Gartenhause mehrere Centner Schießpulver liegen. Er hatte bas Pulver gänzlich vergessen; mein Stiesvater erinnerte ihn baran und half die Fässer in den See versenken. Ein gefährliches Geschäft, denn brennende Strohbündel sprühten und Speckseiten schienen Flügel bekommen zu haben. Mir brannte ein schwerer Funken ein großes Loch in die Weste; ein solcher konnte auch ein Pulversaß entzünden. Auch zum Apotheker ging der Bater, der eine Kiste mit Arsenik unter dem Dach aufgehoben hatte; diese ward aber nicht in den See geworsen. Ich weiß nicht zu beurtheilen, ob ein Verbrennen des Arseniks Schaden hätte anrichten können.

Die Flucht ging wieder nach dem Schloß auf der Insel und ich folgte, mein kleines Hündchen im Schooß meines altdeutschen Rockes tragend. Mein Bruder Schnard und das brave Dienstmädchen beschlossen im Hause zu bleiben, um dasselbe vermittelst einer Handspritze zu vertheidigen. Es war massiv aus gebrannten Steinen erbaut und wie erzählt noch ganz naß. An einer Seite stieß es jedoch so nahe an des Nachbars Haus, daß wir Anaben oft von einem Fenster ins andere stiegen und die Nachbarn sührten wegen dieser Rähe einen Prozeß. Hier war die meiste Gesahr.

Am Abend brannte die ganze im vorigen Jahre versichontgebliebene Hälfte der Stadt. Bon einem Fenfter des Schlosses aus konnte ich das großartige Schauspiel betrachten. Die ganze lange Reihe der Hänser stand in Flammen, die in den mannigsaltigsten Farben spielten, je nach der Be-

schaffenheit der Gegenstände, die sie verzehrten. Besonders deutlich kennte man es jedesmal unterscheiden, wenn ein Branntweinlager in Brand gerieth, und es gab deren eine Menge dort. Aus den Getreidespeichern erhoben sich die Körner als ebenso viele Funken und machten in dem dicken schwarzen Nauch einen schönen Effect. Das Knattern der Flammen und das Prasseln der einstürzenden Dächer war dis zum Schlosse zu hören, untermischt mit dem Geschrei der geängstigten Menge. Mit großer Spannung sah ich immer auf die schwarze Masse, welche mitten in dem Flammenmeere wie ein Felsen stand; es war unser Haus und mein Bruder darin.

Die Pracht bes Gemäldes wurde noch dadurch erhöht, daß die brennende Stadt sich in dem ruhigen See spiegelte, über welchem der Vollmond sich erhob, blutroth durch den Rauch erscheinend. Auf dem See selbst wimmelte es von Kähnen und auf der hell erleuchteten Brücke drängte sich eine ab und zu wogende Menge. Im Vordergrunde dieses Gemäldes, nicht weit von dem Fenster, aus welchem ich es betrachtete, stand ein zackiger Sichbaum, der sich scharf und bestimmt fast ganz schwarz auf dem Flammenhintergrund abzeichnete.

In der Oclmühle, in der das Fener entstanden war, brannte es acht Tage lang. Unser Haus war gerettet, nur waren an einer Seite die Fenster ausgebrannt und in der Nähe stehende Möbeln hatten gelitten. Für unsere Wohnung war der Brand sehr günstig; wir gewannen freie Aussicht nach allen Richtungen hin, obwohl sie ansangs sehr traurig war; rauchende Trümmer, durch welche weinende Menschen händeringend irrten und versengte Kahen umherschlichen. Unsere Zimmer waren nun vollkommen ausgetrochet.

Major von Kannewurf lub uns alle nach Baitfowen ein und wir ließen unfere Wohnung unter ber Obhut des tapferen Dienstmädchens.

Des Aufenthaltes auf diesem schönen Gute, bei dem ein herrlicher Garten war, erinnere ich mich mit Vergnügen. Die Familie des Besitzers war höchst liebenswürdig und gastfrei und Spielkameraden gab es da in Menge, besonders hübsche kleine Mädchen, vor denen ich meine Gewandtheit und Waghalsigkeit zur Schau trug. Näschereien gab es dort in Uebersluß. Erdbeeren mit Milch, "Schmant mit Glumse," Vier mit Milch, Hollunderblüthen oder Centisolien in seinen Teig getaucht und mit Butter gebacken und dersgleichen mehr. Halb Bier und halb Milch wird in jener Gegend für ein sehr gesundes und kühlendes Getränk gehalten.

Mit dem Wirthschaftsinspector hatte ich mich bald befreundet und lief mit ihm in die Magazine, die Brennerei n. f. w. und fragte nach Allem, was dem Manne gefiel. Dafür wurde mir benn auch erlaubt, ein flintes Pferden fo oft ich nur wollte fpazieren zu reiten. Gines Mittags. als die Diener bereits Borbereitungen zum Tischbeden machten. fiel ce mir ein, vor dem Gffen noch auszureiten. Bon einer fleinen Erhöhung fah ich ben Rirchthurm bes zwei Meilen entfernten Lyt und befam Luft, schnell einmal nachzusehen, was unfere Wohnung und mein Sündchen mache. Gebacht, gethan. Ich war leicht wie ein Bogel und mein Pferdchen beinahe fo flint. Ich fümmerte mich nicht um den Weg, sondern ritt auf den Kirchthurm zu und war bald vor unserer Thur. Während mein Pferdchen fich an der Krippe vor dem Saufe erfrischte, hatte ich Alles gesehen, was mich interessirte, bebauert, daß ber fleinen Bris ihre weiße Schwanzspite zwischen der Thür abgeklemmt worden war und eilte mit diefer wich= tigen Rachricht nach Baitfowen gurud, wo ich grad ankam,

als man sich zu Tisch setzte. Als ich von Iris und von Lyk redete, war der Major ganz erstaunt, denn er hatte mit mir, wie er meinte, noch so eben geredet, denn ich war ihm begegnet, als ich in den Stall ging, um satteln zu lassen. Die Zeit hatte aber doch hingereicht, die vier deutsche Meilen zu machen, was sür ein Kind von sieden Jahren schon ein ganz tüchtiger Nitt war.

Sonntags wurden größere Aussslüge zu Pferd in die Nachbarschaft unternommen, hauptsächlich nach einer Bapiersmühle, die mich sehr interessirte und bei deren Besitzer wir auch einige Wochen zum Besuch waren.

So gut es mir auch in Lyk gefiel, so hatten boch die Feuersbrünfte ein sehr unbehagliches Gefühl in mir zurücksgelassen und ich legte mich jeden Abend mit Angst zu Bette. Diese Angst lehrte mich beten, denn sonst lehrte es mich Niemand. Ich sing in dieser Zeit an, so viel Freude daran zu empfinden, mich mit dem lieben Gott zu unterhalten, daß ich mich auf das Bett freute, wo ich ungestört war.

Der Vater schrieb aus Gumbinnen Briefe an mich, welche mir Heinweh machen sollten. Sie erzählten von einem hübschen Schecken, den Louis täglich reite; daß er oft mit Dragewitsch auf die Jagd gehe u. s. w. Diese Lockungen versehlten ihre Wirkung nicht, obwohl ich mich in Lyk weit behaglicher fühlte, als in Gumbinnen, keine Schläge erhielt und weit mehr Freiheit hatte. Zu der Angst vor dem Feuer kam aber noch Sehnsucht, den Bater, die Geschwister, meine Amme und die alten Spielkameraden wieder zu sehen, denen ich so viel Wunderbares zu erzählen hatte.

Wie ich eigentlich wieder nach Gumbinnen kam, weiß ich nicht mehr; ich glaube die Mutter besuchte die Schwester, die ein Töchterchen geboren hatte. Es muß das im Frühjahr 1821 gewesen sein. Ich war so gewachsen, daß mein Bater mich in meinem altdeutschen Röckhen zuerst gar nicht kannte und mir barsch zurief: "Wer ist Er? was will Er?" vielleicht scherzte er auch nur. Mir war aber das Weinen nahe und ich antwortete: "Sein Sohn Otto und wenn Er mich nicht will, dann geh' ich wieder zum anderen Bater nach Lyk." Dabei machte ich Kehrt; er aber rief mich lachend zu sich und küste mich so herzlich, wie er es selten that.

In unferem Saufe ging noch Alles in der alten Beife. nur daß der Bater uns jetzt noch ftrenger zum Fleiß anhielt wie früher. In bem fleinen Schaufpielhaus in Gumbinnen machte damals ber Freischütz Furore, den eine herumziehende Schauspielerbande - fo fagte man damals - alle Abend Da ber Bater fich fehr, ihrer Priefterinnen wegen, für die dramatische Runft intereffirte, und fortwährend mit Gewehren, Birfchfängern und anderen Baffen aushalf, die in unserem Sause in Ueberfluß waren, so konnte ich im Theater nach Gefallen aus und ein laufen. Die Schauspieler fanken aber bald fehr in meiner Achtung. 3ch hatte einen Sperling fo gahm gemacht, daß er mir überall nachflog. Diefen lieh ich, nach vielem Bitten, ben Schaufpielern, ba er in einem Rotebneschen Stück als Nachtigal auftreten follte; - mancher Spat figurirte ba übrigens als Singvogel - und ber Souffleur, ber ihn mir wiederbringen follte, erichog ihn in der Betrunkenheit mit der Piftole und Bogelbunft! Bu jener Zeit fam auch ber berühmte Romiter Wurm auf einer Reise nach Betersburg burch Gumbinnen. Der Bater veranlagte ihn einige Dal als Adam im Dorfbarbier aufzutreten und Wurm wohnte bei uns. Unter ben Sachen, die er mit fich führte, fette mich nichts fo fehr in Erftaunen, als bas riefige Rafirmeffer, welches er für feine Rolle nöthig hatte. Mit großem Entzücken erinnere ich mich auch noch ber trefflichen Marionetten von Schutz und befonders der überraschenden Verwandlungen, die viel besser waren, als irgend welche, die ich später in den Weihnachtspantomimen in London sah.

Im Sommer fing der Vater an zu fränkeln, weil er fortwährend an seinem Flechtenübel doctorte. Man hatte ihm die Hungerkur gerathen und diese machte ihn ganz schwach und elend. Es war Ende August, und als Bestohnung für seinen Fleiß während der Woche erhielt mein Bruder die Erlaubniß, am Sonntag mit dem Jäger auf die Jagd zu gehen, um für den Vater ein junges Häschen zu schießen. Sin Schulkamerad in des Bruders Alter quälte, ihn mitzunehmen, und Louis ließ sich dazu bewegen.

Wir hatten am Sonntag Tifchgafte und mahrend bes Effens fiel ein ftarter Gewitterregen; ber Bater erinnerte fich an Louis - der fein Liebling war - und bedauerte, daß ihm fein Bergnügen verdorben würde. Go gefchah es auch: allein in anderer Weise als es ber Bater meinte. Man faß lange bei Tisch, und als ich endlich mit dem Bater das Zimmer verließ, trafen wir an der Treppe den Jäger, welcher zwei Gewehre trug. Dein Bater fragte, wo Louis fei? Dragewitsch antwortete: "Maden Sie mit mir was Sie wollen, der Junker Louis ift geschoffen!" - "Todt?!" fragte der Bater und mußte fich halten, nicht umzufinfen, benn er war noch schwach. Louis war nur verwundet; allein gefährlich. 218 ihn der Gewitterregen überraschte, froch er, um fich zu fchüten, in eine Betreibemandel, eine Art Sutte, die burch bas Bufammenftellen von fünfzehn Garben gebildet wird. 2118 er fich niederfauerte umichlang er mit feinen Sanden feine Beine unterhalb ber Aniee. Gein Schulkamerad fuchte an bemfelben Ort Buflucht, ließ aber bas Gewehr im Regen und als mein Bruber ihm rieth, es ins Trodene zu ftellen, jog es der Knabe durch bas Stroh zu sich. Der Schuß ging los und meinem Bruder in das Knie. Da die Entfernung nur etwa zwei Fuß betrug, so blieb der ganze Schuß beisammen — der dumme Junge hatte grobes Schrot untermischt mit Rehposten geladen! — ja sogar beide Wergpropfen drangen mit in die Wunde. Die Nähe war jedoch auch ein Glück, denn hätte der Schuß nur ein Wenig gestreut, so wäre mein Bruder auf der Stelle todt gewesen.

Balb wurde er auf einem Wagen gebracht. Der gesichickte Bataillonsarzt der Landwehr konnte sich nicht entsichließen, das Bein abzunehmen, da er es zu retten hoffte. Der arme Bruder hatte unfäglich zu leiden. Erst nach drei Wochen kam der eine Wergpfropfen aus der Wunde. Das Bein schwoll zu einer ungeheueren Dicke an und es mußten wohl zehn lange Schnitte gemacht werden, die mein Bruder, so bald er nur dazu konnte, sich stets ausdat selbst machen zu dürfen. Ucberhaupt ertrug er seine Schmerzen mit einer Standhaftigkeit, die von einem elfjährigen Knaben wirklich wunderdar war.

Die Menge ber Bunden machte stets einen weitläuftigen Verband nöthig und ich hatte fortwährend Charpie zu zupsen, Compressen u. s. w. zu machen, damit der Doctor schon Alles vorbereitet sinde, wenn er kam. Um den Bruder zu amüssen wurden allerlei Vögel in sein Krankenzimmer gebracht und sogar ein Repphühnerpärchen. Ich sing im Garten ein Goldhähnchen — unser kleinster Vogel — welches gleich so zahm wurde, daß es von der wolligen Rückseite von Blättern, die mein Bruder in der Hand hielt, die winzigen Insecten wegpickte, die seine Nahrung bildeten. Erst Ende November konnte mein Bruder zum ersten Mal ausstehen, aber es dauerte noch lange, ehe er an Krücken gehen konnte. Das Bein wurde indessen sehr gut und absichtlich

ein Wenig gefrümmt geheilt. Es blieb steif; allein ber Bruder hinkte kaum und konnte später ohne Beschwerde nicht nur gehen, sondern tanzen und reiten.

3m Winter 1821/22 war es fehr falt und ber Pregel bis auf ben Grund gefroren. Als ich eines Morgens gang früh in ben Sof tam hörte ich, bag Diebe über ben Fluß gefommen und unferes Nachbars Bienenftode geftohlen hatten und auch in unferem Stalle gewesen waren. 218 ich bas bem Bater erzählte, rafirte er fich eben. Er schickte ben Rager in ben Sof, fich nach ber Sache zu erfundigen; ba ihm derselbe zu lange blieb, wurde er ungeduldig und sah nach ihm zum Fenfter hinaus, welches er schnell und ärgerlich zuschlug. Es war febr warm im Zimmer und die Bruft bes Baters war offen. Als er por ben Spicael trat. um fich weiter zu rafiren, fah ich, bag er bas Meffer ploglich niederlegte und die eine Seite feines Gefichtes in zuckender Bewegung war. Er hatte zugleich bie Sprache 3ch lief augenblicklich zu den Aerzten und zu meiner Schwester. Als wir gurudfehrten, fanden wir ben Bater auf bem Bette figend, ben gangen Rörper fcuttelnd, als werde er auf und nieder geftampft. Rach mehreren Tagen war die Sprache noch nicht wiedergefommen, und als er auf eine Schiefertafel ichreiben wollte, mußte er es aufgeben. ba er jede Silbe wohl zehn Dal wiederholte. Endlich fam die Sprache wieder und Befferung trat ein. Er hatte es bann gern, wenn feine fleine Entelin auf feiner Bettbede faß und fpielte.

Im Januar war er so wohl wie nie, fuhr uns im Schlitten spazieren und war gut und freundlich. In die Kirche ging er nie und zum Abendmahl noch weniger, während der Onkel General doch alle Charfreitage fastete und die Sünden des ganzen Jahres dadurch abzubüßen meinte,

oder wohl mehr beshalb, weil das sein Bater und Großvater so gehalten. Als daher mein Bater Erkundigungen einzog, wie man sich beim Abendmahl zu verhalten habe und im Februar 1822 wirklich zum Abendmahl ging, da machte das in der Stadt förmlich Aufsehen und alle Welt sagte: der Postmajor stirbt bald.

Einst nach Tische sagte mir der Bater, ich solle zusehen, was er im Nacken habe; es thue ihm dort ein kleiner Fleck sehr wehe. Ich sah und fühlte nichts als ein kleines Knötchen wie eine Bohne, welches sich bald zu einem entsetzlichen Geschwür entwickelte. Es kam der "fliegende Krebs" dazu, wie sie es nannten, und bald war der Nacken eine Wunde. Dazu gesellte sich eine Unterleibsentzündung und der Bater wurde schonend aufgesordert, sein Testament zu machen. Er rief jedoch: "Wollt ihr denn, daß ich sterben soll?" und dabei blieb es. Er starb am 29. März 1822, Nachmittags 4 Uhr.

Als er im Sarge ausgestellt war, kamen viele arme Leute, ihn zu sehen und zu beweinen; denn er war populär bei den gemeinen Leuten und gab den Armen gern, wenn auch Verwandte behaupteten, er sei geizig. Eins seiner Augen wollte sich nicht schließen und die alten Frauen sagten: "Er holt bald noch einen von der Familie nach."

Acht Tage nach meinem Bater ftarb der Onkel General plötzlich. Mein Bater war neun und fünfzig Jahr und der Onkel nicht viel älter.

Als die Mutter nach einigen Wochen von Halberstadt ankam, wohin sie mit dem Stiesvater gezogen war, wurde Alles im Hause versteigert. Es war das ein sehr trauriger Tag! Besonders leid that es mir, als mein alter Spielskamerad, der Kettenhund Tiras, weggeführt wurde und all die schönen Pferde.

Mein Bruder Eduard kam nach Königsberg auf die Divisionsschule. Der Bater hatte immer davon geredet, Schritte für unsere Aufnahme ins Cadettenhaus zu thun; allein es war beim Reden geblieben. Die Mutter, Louis und ich setzten uns mit schweren Herzen in den Postwagen und suhren nach Halberstadt.

#### Sechstes Kapitel.

Reife nach Salberftabt. — Berlin. — General von Braufe. — Halberftabt. — Rene Einbrude. — Die Spiegelsberge. — Umgegend, — Die Domfcule. — Romische Stadtfiguren.

Eine Reise von ein hundert und dreißig deutschen Meilen war vor vierzig Jahren kein kleines Unternehmen, befonders durch Preußen und mit der gewöhnlichen "fahrenden Post;" denn von den bequemen und schnellen Eilswagen wußte man dort noch nichts und die Chaussen begannen erst zwölf Meilen vor Berlin. Die Packete wurden als Hauptsache und die Passagiere als Ballast betrachtet, die man halb aus Gefälligkeit mitnahm. Dieser Ansicht gemäß waren denn auch die Einrichtungen getrossen. Vorn und hinten im Wagen thürmte sich das Gepäck empor, welches die in der Mitte auf schmalen Bänken ohne Lehne sitzenden, unglüsklichen Reiseopser mit ihren Rücken im Gleichsgewicht halten konnten, was auf den halsbrecherischen Wegen häusig genug über den Hausen geworden wurde.

Wir trasen es inbessen doch etwas glücklicher. Der alte General Postmeister von Segebarth war tobt und die Nagsterschen Postresormen hatten begonnen. Die "Berliner Post" hatte einen besonderen Kasten für die Passagiere, in welchem zur Noth sechs Personen Plat hatten. Da jedoch Niemand

reifte, als wer absolut mußte, so hatten wir meiftens ben Raften für uns allein.

Die Stationen waren nicht felten fünf beutsche Meilen von einander entfernt, was ein Anhalten unterwegs nicht allein verzeihlich, sondern nothwendig machte. Schnelligkeit erwartete Niemand; sie war auch nicht möglich, denn nicht selten, wie zum Beispiel in der Tuchelschen Haide, sande, sanken die Räder bis an die Nade in den Sand. An Hauptpostsämtern blied man einen ganzen Tag und länger liegen und an gewöhnlichen Stationen meistens einige Stunden, was wenigstens Zeit zur Erholung und Ruhe gab.

Die Reise ging über Infterburg und Wehlau, wo wir einen Landrath meines Namens besuchten. In Ronigsberg fah ich die erften Schiffe. Bei Marienwerder überfiel uns ein schreckliches Gewitter mit furchtbarem Sagel. Die Gisftücke waren fo ichwer, daß Schaafe von ihnen erschlagen und Menschen schwer beschädigt wurden. Die gur Berzweiflung gebrachten Boftpferbe gingen mit dem ichweren Wagen burch über ben Weichselbamm und fchienen fich und uns erfäufen zu wollen. Das Waffer ftand hoch am Boben, jo daß der Schirrmeifter uns alle in das an der Beichfel= brücke liegende Zollhaus tragen mußte, wo die gehn Rinder bes Böllners bei jedem Donnerschlage in zehn verschiedenen Tonarten aufschrieen und die Eltern auf den Rnieen lagen und beteten. Rechts und links ichlugen die Blige ein und von verschiedenen Orten hörte man die Sturmgloden. Es war, als fei ber jungfte Tag gefommen. Die Weichsel schwoll fo fcmell an, daß die Brude fich hob und frachte, als wir hinüber fuhren; wenige Stunden barauf mard fie vom Strom fortgeriffen.

Kurz wir hatten unterwegs mehr Befchwerden und Abenteuer als uns lieb war und bantten bem Himmel, als

wir nach vierzehntägiger Fahrt in Berlin ankamen, wo wir einige Tage bei einem Bruder meiner Mutter ausruhen wollten.

Wir liefen mit unseren Bettern burch die Stadt, staunten die schönen Gebäude an, klagten über die weiten Bege, den Staub, die übelriechenden Gossen, denn es war Sommer und Berlin so unausstehlich wie noch heut.

Wir besuchten die Schwester des Baters, Frau v. Arnim, damals schon Wittwe. Weine Mutter glaubte sich kalt empfangen — wie sie es auch nicht anders erwarten konnte — und machte daher keine Besuche bei unseren anderen Berwandten, obwohl sie hoffte, dieselben würden ihr helsen, meine Aufnahme ins Cadettencorps zu bewirken. Sie verssuchte dies auch ohne sie durchzusezen und wir gingen zum Generalpostmeister von Nagler, der uns als "Postkinder" — wie er uns nannte — freundlich aufnahm und zu dem Chef des Cadettencorps, General von Brause schickte.

General Brause war früher Gouverneur des jetzigen Königs gewesen. Er empfing die Mutter förmlich ungezogen und schien es höchst sonderbar zu sinden, daß ich so ohne Weisteres prätendirte, ins Cadettencorps aufgenommen zu werden. Er sagte der weinenden Mutter mit fühler Miene, es sei gar nicht daran zu denken, da noch mehr als dreihundert "Expectanten" vor mir aufgezeichnet wären. Trostlos verließ die arme Mutter den General und wir reisten bald darauf nach Halberstadt ab.

Nach einigen Tagen sahen wir von Weitem den Bater Brocken und endlich das Ziel unserer Reise, das thurmreiche Halberstadt, welches sich, wenn man von Magdeburg her kommt, sehr stattlich und malerisch darstellt.

Die Freude des Stiefvaters uns zu fehen, war fehr näßig und ich tann es ihm in der That nicht verdenken.

Der Jahrgehalt ber Mutter siel nun weg und statt dessen kamen zwei unbändige Jungen ins Haus, welche er von seinem Gehalte mit ernähren sollte. Eine Erbschaft, die das hätte ausgleichen können, war nämlich vorläusig nicht vorhanden; denn das Bupillen-Collegium in Insterburg hatte, da wir alse unmündig waren, die Nachlassenschaft des Vaters in die Hand genommen. Es ist das ohne Zweisel jetzt ein sehr würdiges, war aber dantats ein sehr nachlässiges und kostvares Collegium und Vermögen pflegten unter seiner Verwaltung nicht anzuwachsen.

Meine Eltern bewohnten damals in Halberftadt ein Haus am Morityplan, dessen Garten an die Stadtmauer stieß und der von den Nachbarsgärten nur durch Hecken getrennt war. Der Bater hatte einen Wagen und drei Pferde behalten, mit denen er von Lyk nach Halberstadt gereist war und der Rutscher nebst einem Dienstmädchen bildeten den

ganzen Saushalt.

Die ungewohnten Berge lockten uns Anaben mächtig an, benn in Oftpreußen giebt es nur zwei Hügel, der Golbappsche Berg und der Galtgarben bei Königsberg, mit denen der Leipziger Schneckenberg rivalisiren kann. Gleich am Tage nach unserer Ankunft liesen wir vor das Thor. Die Luft war so rein und klar, und der Brocken schien so nahe, daß ich dem Bruder den Vorschlag machte, noch vor dem Mittagessen hinaufzulausen. Wir erstaunten nicht wenig, als man uns sagte, daß es die an seinen Fuß noch drei Meilen sei und man dann die zu seinem Gipfel noch einige Stunden zu steigen habe. Einige Tage darauf war Bogelschießen. Das war etwas ganz Neues sür uns, denn in Ostpreußen waren dergleichen Feste nicht gebräuchlich.

Der Stiefvater hatte keine Luft, fich mit uns zu quälen und ignorerte uns beinahe gänzlich, und die Mutter konnte Corvin Stinnerungen. I. uns nicht zügeln. Wir wurden immer wilder. Unfer Garten, die Stadtmaner und der Morityplan waren unsere Tummelplätze, wo wir Grenziäger und Schmuggler spielten. Damals wurde von der Braunschweigischen Grenze herüber viel geschmuggelt und die Schmuggler lagen sich fortwährend mit den Zollbeamten in den Haaren. Sie lieserten sich des Nachts nicht selten blutige Schlachten, manchmal mitten in der Stadt, und einst ward ein Schlosser, der in unserer Nähe wohnte, des Nachts von der Stadtmaner herab geschossen und siel todt in den Garten unseres Nachbars. Die Kinder des Pfarrers, Organisten und Küsters der Moritstirche waren unsere nächsten Spielsameraden und mit ihnen kletterten wir in den Thürmen umher, wo wir Eulens und Dohlensnestern nachstellten.

Die Gegend um Salberftadt ift fehr freundlich, befonbere nad ben Spiegelsbergen gu, genannt nach einem Berrn von Spiegel, ber bie ichonen Sügel mit hubichen Unlagen und einer Meierei verfah, die als Wirthshaus eingerichtet murbe und den Salberftädtern als ein fehr angenehmer Bergnugungsort diente. Der gefeierte Wohlthater und Berfchönerer ber Gegend ruht bort in einem geschmachvollen Grabmal, wohin alljährlich die dankbaren Salberstädter in feierlicher Procession zogen und wozu mein Stiefvater manches hubsche Weftlied bichtete. Auch erhebt fich bort eine Gaule mit einer poetischen Inschrift zu Ehren bes herrn von Spiegel, die wahrscheinlich von Gleim gedichtet wurde, ber in Salberstadt gelebt hatte, und in beffen Garten ich oftmals gewesen bin. In einem eigens bagu gebauten Saufe auf ben Spiegelsbergen liegt ein ungeheueres Sag, gegen welches bas berühmte Beibelberger wie ein gewöhnliches Stückfaß erscheint.

Auf diesen Bergen war auch ein romantisch gelegener Scheibenstand; ber Bater pflegte wöchentlich einmal mit einer

geschlossen Gesellschaft dort zu schießen und wir brachten dann gewöhnlich den ganzen Nachmittag dort zu. Wirschweiften von da nach der Molkenmühle — einem Bersgnügungsort und eisenhaltigem Bad — welche am Fußkahler Felsenhügel liegt, auf denen sich, von kolossalen Sandsteinblöcken wie von Niesenhänden erbaut, die Ruinen einer uralten Burg besinden, welche die Kluhs genannt ist. Unter derselben liegen ungeheuer große in den Sandstein gehauene Höhlen, in welche wir oftmals mit Fackeln eingedrungen sind. Weines Wissens hat sich über diese der grauen Borszeit angehörigen Trümmer gar keine Sage erhalten.

Schießen mit dem Blaserohr war damals unter den Knaben in höchstem Flor und wir übten unsere Kunft nicht nur gegen Sperlinge, sondern auch gegen Tauben und — Fensterscheiben. Oftmals wurden auch Preisschießen nach der Flatterscheibe, oder nach einem Bogel veranstaltet. Wir ershielten keinen Psennig Taschengeld und mußten deshalb manche Demüthigung erdulden und von manchem Bergnügen hinwegbleiben. Der Stiesvater war aber nie unfreundlich gegen uns, wenn er sich auch wenig um uns kümmerte und wir meistens allein in unserem Zimmer blieben oder nach Gefallen draußen umherliesen.

Eier und Schmetterlingssammlungen waren ebenfalls en vogue und manche Excursionen zur Bervollständigung derselben wurden gemacht. Doch auch andere Dinge riesen uns ins Feld. Benn der Mohn reif war, der in jener Gegend viel gebaut wurde, machten wir Anaben förmliche Raubzüge und thaten eben so großen Schaden, wie die Affen in Indien, deren Beispiel uns aber auch Borsicht lehrte, denn nicht selten sauerte der "Pannemann" — so heißt dort der Flunchütz oder Feldhüter — und die Sage erzählte

schauerliche Geschichten von burchblänten Rücken und gespfändeten Röcken. Im Herbst wurde auch Jagd auf Hamster gemacht, die wir mit Ziegenhainern — burch den Rauch eigenthümlich bunt gefärbte schwere Dornstöcke — todt schlugen. Die Hamster haben viel Muth, wehrten sich oft verzweiselt und es setzte nicht selten tüchtige Wunden.

Mein Bruder und ich wurden in die Domschule, bas Inmnafium in halberstadt — geschickt, bei welchem mein Stiefvater als Oberlehrer angestellt mar. Obwohl ich in Gumbinnen und Lyf in der Quinta gewesen war, fo fam ich hier doch wieder in die Sexta, wo der Domcantor Geiß - den wir den Domgeift nannten - mit einem fingerbicken Stock als Scepter regierte und mit Ausnahme bes Französischen allen Unterricht ertheilte. Welche Wissenschaft er in biefer ober jener Stunde gerade lehrte, fonnte man fo recht nicht wissen, denn der Domgeift behauptete, die Runft des Lehrens bestehe gerade barin, alle Lehrgegenstände durchein= ander zu einem angenehmen wiffenschaftlichen Salat zu vermengen. Das that er benn auch beständig und wir lernten Defto mehr lernte ich aber aus des Baters Büchern, wenn es auch gerade nicht war, was ich in der Schule brauchen konnte. Bar er auf der Jago, oder mit der Mutter abwesend, dann schlich ich in seine Studierstube und framte barin umber; ja felbst feine Manuscripte mur= ben nicht verschont, von benen mich jedoch die lateinischen und griechischen wenig intereffirten; ich stellte hauptsächlich feinen Berfen nach und wurde einft auf der That ertappt, als ich mich in das Manuscript eines Trauerspiels vertieft Der Stiefvater begann in Salberftadt mit Ranke eine Ausgabe des Aristophanes, die aber nicht vollendet wurde und von ber, glaub' ich, nur zwei Bande erfchienen find. Er fchrieb aber auch einige recht nette Romane unter

bem Namen Robert Balthers, namentlich: Der Student von Leiden, ber sprechende Falte und der Dreiveilchen-Brokat.

Mit unseren Schul = und anderen dummen Streichen will ich die Leser verschonen. Dergleichen hat Jeder erlebt. Genng wir plagten die Lehrer, plünderten Obstgärten und Mohnselder, standen bei vorzeitigen Nauchversuchen jämmer= liches Bergnügen aus und neckten die komischen Personen der Stadt, denn auch in Halberstadt sehlte es nicht an öffent= lichen Originalen.

Eins berselben hieß Heinrich Förster. Dieser hielt in der Betrunkenheit — sein Normalzustand — kostbar consuse, pathetische Reden, die er jedesmal mit einem energischen "Karacho England!" schloß. Freund Gerstäcker, der Bielgereiste, sagte mir, es sei das ein gemeiner portugiesischer Fluch, was aber Förster gegen England hatte weiß ich nicht. Die Kinder, sobald sie ihn sahen, sangen hinter ihm her:

Beinrich Förfter lebet boch, Liegt im Rult und frabbelt noch.

Der Kulf ist ein nicht tiefes Wasser, welches durch die Stadt fließt und worin Förster nicht selten und einmal halbersäuft gefunden wurde.

Eine weit originellere Person war "Wurtse mit'm Zopp." Es war dies ein kleiner Kerl in altväterischer Kleidung, mit einem langen Zopf, den die Kinder deshalb fortwährend neckten, sodald er sich nur auf der Straße sehen ließ, und da er withend darüber wurde, so nahmen die Neckereien kein Ende. Konnte er, wie natürlich, keinen der kleinen Duälgeister erwischen, dann blieb er stehen, drohte mit der Faust und rief ingrimmig: "Wenn ik hour Canter war wud it hou segen!" und dann ging der Jubel erst recht an; man neckte ihn hauptsächlich, um diese Redensart zu hören.

Die Mutter hatte wegen meiner Wildheit oft große Anast auszustehen. Manchmal fand fie mich, wenn fie unvermuthet nach Sause tam, auf bem Dach des Sauses reitend ober in anderen gefährlichen Situationen, denn Waghalfiakeit, beren Quelle wohl Eitelkeit sein mochte, war damals ein Charafterzug von mir. Ginft holte ich von einem verfallenen Thurm der Kluhs ein Falkennest und war nahe baran ben Sals zu brechen, benn beim Sinunterflettern an ber Außenwand flebte ich mit ausgestreckten Armen und Beinen am Thurm und fonnte feinen Salt für meinen Jug finden. Oft murbe bie Mutter von gang fremben Leuten herbeigeholt, damit fie meinen Thorheiten ein Ende mache. Ginft war der Burthardi-Teich von einer gedrängten ängftlichen Menge umftanden, weil ich auf ben bort schwimmenden Gisschollen gang allein Schlittschuhe lief und teck über die Deffnungen fprang, welche fie von einander trennten. Erft als ich die Mutter kommen fah, floh ich nach der entgegenge= fetten Geite.

Die zwei Jahre, welche ich in Halberstadt verlebte, waren troß ber verhältnißmäßig beschränkten Lage meiner Estern doch sehr angenehme und reich an lieben Erinnerunsgen. Mein trefsliches Gedächtniß hat jede Kleinigkeit aus jener Zeit ausbewahrt; ich habe keinen meiner Spielkameraden vergessen und ihre Gesichter stehen noch sebhaft vor mir.

Nahm ich auch nicht besonders an Schulgelehrsamkeit zu, so behnte sich doch der Kreis meiner Jeen wieder bebeutend aus, wie auch meine Menschenkenntniß, wenn man in so frühem Alter davon reden kann. Dabei war ich, wenn auch noch klein, doch gesund und sehr kräftig. Ich hatte für ein Kind wirklich schon viel erlebt und war dadurch in meinem Wesen weit selbstständiger, als sonst deutsche Knaden meines Alters zu sein pflegen.

## II.

# Pas Cadettenhaus.



### Erftes Capitel.

hinbernisse, — Der Commandeur sammtlicher Cabettenanstalten. — Brief ber Mutter an ben König. — Cabinetsorbre. — Abreise nach Potsdam. — Aufnahme. — Das Cabettenhaus. — Innere Einrichtung. — Hausorbnung. — Schnappsäde. — Examen. — Monsseur Accard. — Schulunterricht. — herr Halfmann. — Das Melben. — Strase. — Jähzorn. — Compagniebibliotheten. — Homerische Spiele. — Die beiben von Sch. und ber Gouverneur Sprengbist. — Der Regimentsarzt Baumann. — Spartanische Uebungen. — Das erste Duell. — Die Gärten der Cabetten. — Spaziergänge. — Theater. — Tragissomische Geschichte. — Krichenbessuch. — Unser Prediger.

Indem ich mit meiner Erzählung bei diesem Abschnitte meines Lebens anlange und um meine Erinnerungen zu sam= meln den Blick in die Vergangenheit tauche, ergreift mich ein eigenthümlich wehmüthiges Gefühl, wenn ich die Gegen= wart mit jener glücklichen Zeit zusammenhalte.

Je länger meine Gedanken bei ihr verweilen, besto mehr verschwinden die Nebel, welche sich seit mehr als dreißig Jahren darauf gelagert haben, und es entschleiern sich längst entschwunden gewähnte heitere Bilder und Gestalten, die mich lieb und vertraut anblicken. Hunderte von lachenden, rothswangigen Kindergesichtern drängen sich zu mir, und ihre klaren Augen scheinen zu fragen: densst du denn auch noch an mich? Weine Hand hat ja auch die deine einst liebend gedrückt, wir haben zusammen gelacht und geweint und geschwärmt, wir waren zusammen glückliche Kinder! — Gesichter, die ich

längst vergessen glaubte, stehen lebendig vor mir; Namen, die ich seit jener Zeit nicht mehr nannte, sind meiner Zunge wieder geläufig, — ich fühle mich wieder jung und tummle mich mit den alten lieben Gefährten auf den Schauplätzen unserer friegerischen Spiele. —

Was ist aus all diesen glücklichen Kindern geworden? — Ach, sie sind verändert, wie ich es bin. Biele von ihnen sind gestorben oder verdorben; manche wurden vielleicht niedergesschmettert von den Kugeln, die in jenen Kämpsen flogen, wo sie auch mir vielleicht gegenüber standen, und die meisten andern nennen meinen Namen als den eines Feindes!

Das ist es, was mich oft schwer betrübt, benn ich hänge mit Liebe an meinen Erinnerungen und mit Zärtlichsteit an den Freunden meiner Jugend. Wie uns das Geschick auch einander gegenüberstellte, niemals konnte ich doch persjönliche Feindschaft oder gar Haß gegen sie fühlen, die ich als Kinder an die Brust gedrückt oder als Jünglinge Freunde genannt hatte.

Leben und Freiheit, Hab und Gut und Hoffnungen, Familienbande, Existenz seizte ich auf das Spiel und verlor sie fast fämmtlich; allein der Berlust, welcher mich am meisten schmerzt, ist der meiner Jugendfreunde.

Als meine Mutter nach dem Tode meines Baters mit mir in Berlin bei dem Commandeur sämmtlicher Cadettenanstalten, General von Brause, war, hatte dieser, wie erzählt, rundweg erklärt, es sei gar nicht daran zu denken, daß ich im Cadettencorps aufgenommen würde.

Diese furze abschlägige Antwort beleidigte meine Familie in Berlin und sie machte allen Einfluß, den sie besaß, geletend, meine Aufnahme trothem durchzuseten. Die Schritte, welche sie that, hatten indessen nur den Erfolg, daß sie den Geneneral noch hartnäckiger in seinem Widerstande machten;

es ward eine Art von Shrensache für ihn, seinen Willen durchzusetzen. Er war durch seine Stellung mit den einsflußreichsten Bersonen des Staates bekannt, und meine Fasmilie sah bald ein, daß ihre Hülfe mich nur ferner von meinem Ziele geführt hatte. Weine Verwandten machten nun gar den Vorschlag, mich in das Militärwaisenhaus zu schieden.

Dasselbe ist hauptsächlich für Kinder von Feldwebeln und Unterofficieren bestimmt, obwohl auch hin und wieder Söhne von Subalternofficieren darin aufgenommen wurden. Die Knaben kommen später als Unterofficiere in die Armee und werden demgemäß erzogen.

Die der Stolz meiner Verwandten sich mit einem solchen Vorschlage vertrug, begreife ich noch heute nicht. Seit meine Familie sich in Preußen niedergelassen, hatten ihre Männer dem Staate meistens als Officiere gedient und in der Armee den höchsten Rang erreicht, oder den Tod auf dem Schlachtselde gefunden.

Meine Mutter war empört über die Zumuthung; sie meinte, daß mir das von meiner Familie für den Staat vergossene Blut das Recht erworden habe, vom Staat, wie so viele Andere, mit meinen Standesgenossen sür den Milistärdienst erzogen zu werden. Sie beschloß nun selbst den letzten Schritt zu thun; es war die höchste Zeit, denn ich hatte bereits mein elstes Jahr zurückgelegt. Sie schrieb an den König; dieser fühlte richtiger als meine Familie, und nach vierzehn Tagen kam ein Brief von dem General von Brause, in welchem er der Mutter anzeigte, daß Se. Majestät durch allerhöchste Kadinetsordre meine sofortige Aufnahme in die Cadettenanstalt zu Potsdam besohlen habe, und zugleich eine Antwort des Königs.

Ich wurde auf ben Boftwagen gesetzt und fuhr, begleitet von den Segenswünschen meiner glücklichen Mutter,
nach Botsdam ab. — Die Reise von Halberstadt dorthin erforderte einige Tage und Nächte.

In Magdeburg, wo die Post einen ganzen Tag liegen blieb, wurde ich von dem Oberpostdirector von Weltzien gastfreundlich aufgenommen und schloß schnell Freundschaft mit seinen Kindern, die mir den Dom und andere Sehens-würdigkeiten Magdedurgs zeigten. Mit Lebensmitteln wohl versehen und der Fürsorge des Conducteurs anempsohlen, sangte ich an einem schönen Frühlingstage des Jahres 1824 in Potsdam an. Ein Postdiener bemächtigte sich sogleich meines leichten Mantelsacks, und ich solgte ihm nach dem Cadettenhause. Der Weg war weit, denn dasselbe liegt jensseits der Havel in der Nähe des jedoch erst zwanzig Jahre später erbauten Eisenbahnhoses. Mit Bangen und erröthend drückte ich dem Träger meinen setzten guten Groschen — damals gab es noch welche — in die Hand; er sah ihn eine Weile an, sächelte gutmüthig, bedankte sich und ging.

Es war Nachmittag und Spielftunde. Sogleich umringten mich eine Menge Cadetten, die sehr erstaunt über
meine Berlassenheit waren, denn gewöhnlich pflegten die Reuangesommenen von einem Berwandten in die Anstalt gebracht
zu werden. — Man führte mich zum Chef des Potsdamer
Cadettencorps, Oberst von Steinwehr, der von meiner Aufnahme noch nicht das Geringste wußte, sich darüber jedoch
sehr freute, da er ein Freund unserer Familie und selbst
unter der Hand thätig gewesen war, meine Aufnahme zu
bewirken.

Ich ward Anfangs ber ersten Compagnie zugetheilt, beren Hauptmann von Rebenstock mich gleich sehr freundlich behandelte; bei ber Unterhaltung mit den Gonverneuren fand sich jedoch, daß einer berselben, Herr Webekind, mit meinem Stiesvater, Dr. Bernhard Thiersch, zusammen studirt hatte, was ihn veransaste, meine Versetzung zu seiner Brigade zu bewirken, welche der zweiten Compagnie angehörte, die unter dem Befehle des Majors von Ebershardt stand.

Die Gebände, Höfe und Gärten der Cadettenanstalt nahmen einen bedeutenden Raum ein, welcher damals zum Theil durch einen Mauer, zum Theil durch einen Stacketensaun umgrenzt wurde. Die Hauptgebände lagen in gleicher Richtung mit der vorübergehenden Landstraße, von der sie jedoch etwa sechzig Schritte entfernt waren. Sie bestanden aus dem "Mittelgebände," zwei großen zweistöckigen Hänsern rechts und links davon und zwei kleinern, welche senkrecht zur Straße standen und über die Hauptfront hinausragten.

In einem dieser lettern Häuser, bem, welches zunächst der Stadt lag, befand sich die Wohnung bes Geistlichen, bas andere damit korrespondirende wurde von dem Chef der Anstalt bewohnt. Das große, demselben zunächst liegende Frontgebäude enthielt alles, was zur zweiten, und das ihm ganz gleiche Haus rechts vom Mittelgebäude alles, was zur ersten Compagnie gehörte.

Das "Mittelgebäude" bestand aus einem höhern Mittelbau, in bessen ersten Stock eine breite Freitreppe sührte, und zwei niedrigen Flügeln. Unten im Mittelbau des Mittelgebäudes besanden sich die Küche und sonstige Wirthschaftsräume; im ersten Stock ein großer Saal, der keine anderen Möbeln als einen Katheder enthielt und gewöhnlich der Betsaal genanut, aber auch zu Bällen und sonstigen Zwecken gebraucht wurde; über ihm im zweiten Stock lag der gleich große Speisesaal. In den Flügeln dieses Mittelgebäudes lagen die Schulzimmer und Wohnungen für Lehrer und andere Angestellte des Hauses. Der zweite Stock der Compagniegebäude war zur Bequemlichkeit der Officiere und Gouverneure durch hölzerne Brücken mit dem Mittelgebäude verbunden.

Hinter biesen Gebäuden dehnte sich der große Hof aus, der zum Theil mit jungen Bäumen bepflanzt war; nur eine einzige schöne alte Linde stand hinter dem Mittelgebäude. Auf dem Hose, dem Gebäude der zweiten Compagnie gegensüber, lag das zweistöckige Lazareth mit der Wohnung der Alerzte.

Alles, was nicht Hof war, hatte man durch zwedmäßige und geschmactvolle Aupflanzungen in eine sehr hübsche Garetenanlage verwandelt, in welcher sowohl jeder Cadet wie jeder Beamte der Austalt einen Garten hatte. Das Ganze machte einen sehr angenehmen und freundlichen Eindruck.

Die Zahl der Cadetten belief sich auf einhundert und fünfzig, welche in zwei Compagnien getheilt waren. Bei der ersten besanden sich damals außer dem Hauptmann von Rebenstock die Lieutenants von Blomberg und von Zadow nebst vier Gouverneuren. Bei der zweiten, von dem Major von Eberhardt besehligten Compagnie standen die Lieutenants Mannkopf und von Salviati, nebst den Gouverneuren Wedekind, Püttmann, Hesse und Spitta. Zeder dieser Gouverneure hatte eine der vier Brigaden unter sich, in welche eine Compagnie zersiel und die wiederum aus zwei Stuben bestand. Zwischen diesen Studen lag das Zimmer des Gouverneurs; die Beaufsichtigung war durch Glasthüren erleichtert.

Diese zwölf Zimmer nahmen nur die eine Hälfte der Compagniehäuser ein; die andere Hälfte enthielt die Wohnungen der Officiere und Auswärter. Unter dem Dach in

geräumigen Manfarden befanden fich drei Schlaffale und ber Bafchfaal.

Die Sinrichtung war ebenso einsach als zweckmäßig. In den Wohnzimmern standen an den Wänden verschließbare Spinden, deren jeder Cadet eins hatte. Der Name des Besitzers war oberhalb in einem schwarzen Felde zierlich mit Schlemmkreide angeschrieben. Außerdem standen im Zimmer zwei große viereckige Arbeitstische, ein kleiner Tisch in einer Ecke, mit Leuchtern, Lichtkasten, Tintensässern, Wasserkung und Gläsern, und so viele Stühle wie Cadetten im Zimmer waren, deren Liste, ihrem Range nach geordnet, an der Wand hing.

Die Betten standen in den Schlaffälen dicht neben einander, waren aber durch hohe, solide Scheidewände von einander getrennt, da solche von Leinwandrahmen unpraktisch befunden worden waren. Die Bettstellen waren damals noch von Holz, und trotz aller Reinlichsteit gab es Wanzen im Ueberssuß. Am Fußende, von wo man allein in das Bett gelangen konnte, wenn es nicht am Flügel stand, besand sich eine Klappbank zum Drauslegen der Kleidungsstücke. Das Bett selbst bestand aus einer guten Roßhaarmatratze, gleichem Kopfpolster und wollenen Decken in einem Ueberzuge. Das Bettweißzeug wurde häusig gewechselt und die Leibwässche wöchenklich. Einige Betten standen auch längs der der Hauptreihe gegenüber liegenden Wand. In jedem Schlafsaal schlief ein Gouverneur, von den Cadetten durch eine spanische Wand getrennt. Die Säle waren stets erleuchtet.

In ben Waschstälen, welche geheizt werden konnten, standen lange Tifche, in denen jeder Cadet sein besonderes Schubfach hatte, welches die Waschutenfilien enthielt. Darüber hing das Handtuch herab, festgehalten durch das darauf steshende zinnerne Waschbecken nebst Becher.

Alle Mittwoche und Sonnabende wurde von der Frau eines Aufwärters über einem Eimer mit Wasser eine uns sehr beschämende Reinigungsoperation im Waschsaale vorgenommen, die aber bei Kindern sehr nöthig ist. Ueberhaupt wurde sehr sorgfältig auf Reinlichkeit gesehen und häufig gebadet.

Jebe Stube von etwa neun Cabetten stand unter einem Stubenältesten, ber entweder Unterofficier oder Gefreiter war, und dessen Stellvertreter, bem zweiten Stuben sältesten. War die Brigade beisammen, so befehligte sie der älteste ber beiben Stubenältesten. Der älteste Unterofficier der Compagnie hieß Compagniesührer und hatte das militärische Commando. Das ganze Cadettencorps befehligte jedoch stets ein Officier.

Der Stubenältefte hatte auf Ordnung im Zimmer gu feben, und jeder ber Stubengenoffen mußte ihm unbedingt gehorchen. Er fah beim "Antreten" nach, ob die Rleider gehörig ausgeklopft und gebürftet und die Anöpfe geputt, überhaupt ob an seinen Cabetten alles blank und reinlich Reden Sonnabend revidirte er ber Ordnung wegen die Spinden und fah nach, ob jeder Cadet die vorgeschriebenen "Utenfilien" habe, nämlich Bürften, Rnopfgabel, Klopfftod, Bleiftifte, Febern, Wafchzeng u. f. w. Fehler gegen die Ordnung ober Unart bestrafte er burch einen Strich in ber von ihm geführten "Strichlifte" die alle Sonn= abende bem Gouverneur vorgezeigt wurde. Bei großen Unarten oder in fonftigen bringenden Fällen wurde unmittelbar an ben Gouverneur appellirt. Wer die meiften Striche hatte, mußte für die nächste Woche die "Stuben-du jour" übernehmen, und es lag ihm ob, die Lichter anzugunden, die Tintenfässer auf die Arbeitstische und wieder wegzusetzen, ben Stiefelfnecht mit auf ben Schlaffaal zu nehmen und bergleichen. Das Reinigen ber Zimmer, Machen ber Betten, Heizen und Stiefelputen besorgte ber Aufwärter der Brigade, von welchem die Cadetten "Herr Junker" genannt werden mußten. Officiere und Lehrer nannten diese bei ihren Familiennamen und Sie.

Die Aufsicht über die "Kammer," b. h. Rleidungsstücke und Basche, hatte ein alter Sergeant. Jeder Cadet hatte seine Nummer, mit welcher Kleidungsstücke und Basche gestempelt war. Eigene Leidwäsche war gestattet.

Die Uniform der Cadettenofficiere war die der Garde, doch trugen sie an Kragen und Aufschlägen eine besondere Stickerei und im Dienst stets den Hut mit der Feder, niesmals den Czako. Sie traten nie in Reih und Glied und zogen auch nie den Degen. — Die Uniform der Gouversneure bestand in einem blauen Frack mit rothen Vorstößen und einsacher Goldstickerei, Officiershut ohne Feder, Officiersbeinkleider mit breiten rothen Streisen und Degen mit goldenem Portespee.

Die Uniform der Potsdamer Cadetten war die des Garde-Landwehr-Bataillons; blaue Fracks, rothe Achselklappen, Schooßbesat, Kragen und Ausschläge; die beiden letzteren mit gelbwollenen Gardelitzen verziert. Dazu gewöhnliche Soldatenbeinkleider und Czakos mit weißen Cordons ohne Haarbüsche. Außerdem hatten die Cadetten dunkelgraue Ueberröcke mit rothen Kragen und Achselklappen ohne Litzen, und blaue Wützen ohne Schild mit einer gelb wollenen Borte. Die Unterofficiere hatten deren zwei und die Gefreiten anderthalb, das heißt eine breite und darüber eine schmale. Erstere hatten auch goldene Tressen an der Unisorm und die Cordons an den Czakos waren schwarz durchslochten. Wassen wurden in Potsdam noch nicht getragen. Die Hauskleidung bestand im Sommer aus gran leinenen Jacken und Beins

fleidern: im Winter trug man die oben erwähnten Uniformsüberröcke. —

Im Speifesaal hatte jede Brigade ihren besondern Tifch, an welchem ber Gouverneur prafibirte. Ihm am anbern Ende ber Tafel gegenüber faß ber Brigabealtefte, und von ihnen murben die Speisen vorgelegt, welche die Aufwärter auftrugen. Aus ber Rüche ward bas Effen vermittelft einer Mafchine in ben Speifesaal gewunden. Gin Officier hatte mahrend der Mahlzeiten die Aufficht; er bestimmte den Cabetten, welcher vor und nach Tisch das Gebet sprechen mußte. Niemand durfte nach Gefallen den Tifch verlaffen, fondern alle mußten fiten bleiben, bis "Aufstehen" befohlen murbe. Nach dem Gebet wurde jede Brigade von ihrem Aeltesten in ihr Compagniegebäude gurudgeführt. Die Unterhaltung bei Tisch war nicht beschränkt, und wurde nicht gerade muthwilliger garm gemacht, fo fand nie eine Erinnerung ftatt. -Un der Wand hing eine große hölzerne Tafel, auf welcher für jeden Tag ein an diesem Datum vorgefallenes hiftori= fches Kactum aufgeschrieben war. Das war Sache bes Schreiblehrere.

Täglich wurden drei Mahlzeiten im Speifesaal eingenommen. Das Frühftück bestand aus einer Suppe und
Brod; zum Mittagessen gab es stets eine gute Fleischsuppe, Gemüse und Fleisch und manchmal Butter und Käse oder Obst als Dessert. Sonntags wurde noch ein Braten und Compot und ein Anchen hinzugesügt. Früher ward bei Tische Bier getrunken; allein es war herzlich schlecht und wurde durch Wasser ersetzt. Nur am Geburtstage des Königs gab es Wein, um seine Gesundheit trinken zu können. Das Abendessen bestand aus einer Suppe und einer Mehlspeise mit Obstsance, oder Kartosseln mit einer Sance, oder auch nur Butter und Kafe. Schüffeln und Teller waren von Zinn.

Die Cabetten hatten natürlich am Effen fortwährend etwas auszuseben; allein fie hatten unrecht, es mar ftets recht aut und reichlich. Das Besperbrod - Butter und Brod - wurde um vier 11hr auf bem Zimmer genoffen. Außerdem hatte bei jeder Compagnie eine Aufwärterfrau einen kleinen Kram, und man konnte bei ihr nicht nur alle Utenfilien, fondern auch Milch, Brodden und Obft faufen. Bu biefem Ende erhielt jeder Cadet monatlich ein fleines Tafchengeld - einen Biertelthaler, glaub' ich, - und überdies mar eine Bulage von Saufe erlaubt, die aber monatlich zwei Thaler nicht überschreiten sollte. Man nahm es indeffen nicht fo genau damit, wenn die Cadetten auch etwas mehr in ber Taiche hatten, befonders nach ben Ferien. Bon Saufe tommendes Geld bewahrte ber Compagnicchef auf. Die Briefe. die ankamen und abgingen, wurden zwar gelefen; allein man legte nicht übergroßen Werth darauf, da es fehr leicht war, Briefe ohne Biffen ber Borgefetten abzufchicken ober zu empfangen, wenn man es hatte thun wollen.

Im Sommer wurde um halb sechs Uhr aufgestanden, um sechs gefrühstückt und um sieden begann der Unterricht. Die Zeit vorher wurde benutzt, Kleidung und Bilcher in Ordnung zu bringen. Hatte man die Bücher in der Schulftasse abgelegt, dann führte der Classenälteste seine Classe in den Betsaal, wo der Gouverneur du jour oder der Pfarrer ein Gebet sprach. Um zehn Uhr war der Bormittagsunterricht zu Ende. Bon halb elf bis halb zwölf war eine Arebeitsstunde; nach derselben machte man sich zur Parade sertig, die täglich um zwölf Uhr stattsand. Herbei wurden nebst der Parole die nöthigen Beschle und Ermahnungen ausgetheilt und hin und wieder auch exercitet, wobei

ein Officier kommandirte. War das beendigt, so ging es zum Mittagessen. Der Nachmittagsunterricht dauerte von zwei dis vier. Bon halb fünf dis sechs Uhr war wieder Arbeitsstunde. Der Rest des Tages war der Erholung gewidmet. Um acht Uhr wurde zu Abend gegessen und um halb zehn Uhr ging es zu Bett.

Im Winter ward um sechs aufgestanden. Auswärter weckten die Stubenältesten und diese ihre Cadetten; der Lieustenant oder der Gouverneur du jour ging durch die Schlafsfäle und half den Faulen aufstehen. Jeder Stubenälteste führte seine Stube in den Waschsaal und von dort in das Wohnzimmer. Dann folgte eine Arbeitsstunde und der Unsterricht dauerte von acht die elf Uhr. Die Arbeitsstunde am Abend war von sechs die zum Abendessen.

Ich kam also, wie erzählt, zur ersten Brigabe ber zweiten Compagnie. Herr Webekind, mein Gouverneur, war ein freundlicher, blondgelockter Mann, ber nur hin und wieder Launen hatte, die etwas den Hypochonder verriethen; von einer Gemüthskrankheit, wegen welcher er später wegkam, besmerkte man jedoch damals nichts.

Mein Stubenältester hieß von Hartmann. Mit ihm und andern Stubenkameraden wurde ich bald befreundet und hatte nur wenig von den Quälereien zu leiden, mit denen man die Neuen, welche von den ältern Cadetten Schnappsäcke genannt wurden, plagte. Dieser Name schreibt sich wahrsscheinlich davon her, daß die Ankommenden häusig einen wohlsgesüllten Schnappsack mit allerlei Lebensmitteln mitbrachten, worüber man zwar lachte, sich dieselben jedoch wohlschmeksen sieß.

Jeder Schnappsack mußte Sternegucken, das Kunftstück des Becherannagelns ansehen und was dergleichen Atrappen mehr waren, die stets auf eine unvermuthete Wassertaufe

hinausliefen. Ber Sterne sehen wollte, dem hielt man einen Rock vor das Gesicht, und wenn er durch den straffgespannten Aermel nach dem Himmel sah, goß man ganz gelassen einen Becher voll Basser oben hinein. — Beim Annageln des Bechers an die Wand stieg man auf einen Stuhl, ließ den Hammer sallen und goß dem sich bückenden Schnappsack den Inhalt des Bechers in den Nacken.

Außerdem setzte es noch "Husarenzöpfe," "Josephs" und "Märmel" in großer Wenge. Letztere waren sehr schmerzshaft. Man drehte den Arm des Patienten am Handgelenk um und schlug mit den Knöcheln einen kurzen Schlag auf den Oberarm, wovon am andern Tage ein angenehm grünsschwarzer Fleck entstand. — Der "spanische Bock" war auch keine Erheiterung, besonders wenn man in dieser Stellung in ein gefülltes zinnernes Waschbecken gesetzt, oder vermittelst eines unter den Knieen durchgesteckten langen Besenstiels, der auf die Geländer gelegt ward, auf einer der Verbindungssbrücken in die frische Luft gehängt wurde.

Schlief ein Schnappsack in der Arbeitsstunde ober nach dem Abendessen ein, dann legte man ihm ein Stückhen brennendes Gummi elasticum auf den Stiefel, wovon er baldigst und höchlich überrascht erwachte. — Wer über solche Dinge sachte, kam bald darüber hinaus; allein wehe dem "Anpetzer" oder "Schuster"! Letzteren Namen erhielten solche Cadetten, die sich bei den Vorgesetzten auf ungewöhnliche Weise einzusschmeicheln suchten. Schustern war ein großes Verbrechen, und wer sich dessen schuster wurde überall mit der Pantomine des Pechdrahtziehens empfangen.

Balb nach meiner Ankunft wurde mit allen "Neuen" — bas war ber officielle Name ber Schnappfäcke — ein Examen vorgenommen, um banach zu bestimmen, in welche Schulclasse sie kommen sollten.

Als ber französische Lehrer, welcher Accary hieß, meinen Namen hörte, fragte er mich nach meinen Eltern und Geschwistern und sagte: "Ich abe Sie geboren werden sehn." Es war dies ein ehemaliger französischer Nittmeister St. Charles, der zur Zeit meiner Geburt (1812) in unserem Hause als französischer Lehrer wohnte, und an den mich "St. Charles' Nasendant" in unserem Garten oft erinnert hatte. Er hieß mit Vornamen Zacharias, was er in Accary verwandelt und unter welchem Namen er eine Anstellung im Cabettenhause gefunden hatte.

Es bestanden in Potsdam sechs Schulclassen; ich kam in die fünfte. Die Versetzungen fanden eigentlich nur alle Jahre statt; allein in Ausnahmsfällen auch halbjährige Zwisschenversetzungen. Ich kam zum Beispiel nach einem halben Jahr nach der vierten und zu Ostern in die zweite Classe, so daß ich in einem Jahre drei Classen durchmachte. Der angeregte Wetteiser und der Einsluß, den die trefslichen Einschtungen der Anstalt auf mich hatten, machte mich recht fleißig und ich bekam mehrmals nach dem Examen Prämien. Das spornte natürlich immer mehr an, und mit Erlaubniß des Gouverneurs stand ich im Sommer meistens um drei oder vier Uhr auf und lernte meine Aufgaben, was übrigens viele Cadetten thaten.

Die Unterrichtsgegenstände bestanden in Schönschreiben, Zeichnen, sowohl Freihandzeichnen als Anfangsgründe des militärischen Zeichnens; Rechnen, beutsche Sprache, Latein, Französisch, allgemeine Geschichte und Geographie, alte Geographie, und in den beiden ersten Classen speciell die alte Geschichte. In diesen Classen trug auch ein Officier Geometrie vor. Religionsunterricht wurde combinirten Classen besonders ertheilt. Mittwochs und Sonnabends am Nach-

mittage waren Tanzstunden. Wer Unterricht in der Musik haben wollte, mußte denselben auf eigene Kosten nehmen.

Der Unterricht in der deutschen Sprache, die mein eigener Gouverneur lehrte, machte mir besondere Freude und vorzüglich das Declamiren, so daß ich stets unter benen war, welche bei feierlichen Veranlassungen Gedichte vortragen mußten.

Die acht Gouverneure, die zum Theil Philologen, zum Theil Candidaten der Theologie waren, ertheilten den Unsterricht; doch hatten wir außerdem noch einen Zeichnens und Schreiblehrer, einen Rechenlehrer und Monfieur Accarh.

Freund Accary confiscirte alles, womit wir in ber Stunde spielten, wobei er sagte: "Das ist gut vor mein Fipp." Schnob sich jemand laut, so rief er: "Mack Sie ihr Nasen nick zu einen Trompetten!" und um das nur recht oft zu hören, nahm das Schnauben kein Ende. Er ließ uns häusig französische Fabeln und Monologe aus Trauerspielen von Nacine oder Corneille auswendig lernen, die er uns in der lächerlichen Art und Weise vortrug, welche sonst in Frankreich schon gefunden wurde. Er hielt darauf, daß wir die Stücke ebenso recitirten, was den meisten schwer genug wurde, da seine Negeln denen des Herrn Wedelind geradewegs entgegenliesen, allein mich amusierte es und ich heulte vollkommen zu seiner Zufriedenheit!

Unser Rechenschrer, Herr Hassmann, war ein kleines, altes, buckliges, ganz zusammengekrümmtes Männchen, welches eine rothbraune Perrücke trug und viel von unsern Neckereien auszustehen hatte. Seine Mütze lag stets auf dem Rand des Katheders, während er unter demselben auf einem Stuhle saß. Sobald die Glocke das Ende der Stunde angab, faßte er nach der Mütze und stülpte sie mit einem wohlberechneten Ruck dis über die Ohren auf den Kopf. Nun wurde der

wohl gefättigte große Tafelschwamm in die Mütze practicirt; stülpte er sie mit dem gewöhnlichen Leichtsinn über sein Haupt, so floß ihm das Wasser über Perrücke und Gesicht. Natürlich mußte er selbst stets den Schwamm aus Zerstrenung in seine Mütze gelegt haben, wovon er jedoch niemals zu überzeugen war. — Selbst wenn zu seinem Gedurtstage die Elasse ihm zu Ehren befränzt wurde, war eine Neckerei im Spiel. Wan behing nämlich auch die Eingangsthür mit Guirlanden und brachte grade in der Höhe des Gesichts einen Kranz an. Kam der Geseierte, dem es unmöglich war, sich tief zu bütsen, so traute er sich nicht, das blumige Gewebe zu zerreißen und steckte vorläusig zu unserem Ergöhen sein gelbes, verstrocknetes, sauersüßes Gesicht durch den Blumenkranz und äußerte seine Freude und seine Rührung.

Schläge waren im Cabettencorps nicht gebräuchlich und bestrasen konnte uns nur ein Officier ober der eigene Gouverneur. War ein Lehrer mit uns unzufrieden, so sagte er: "Sie melden sich." — Dann mußte man nach dem Untersricht zu seinem Gouverneur gehen und sich selbst verklagen, wobei man gewöhnlich mit den Worten begann: "Herr Gouverneur, ich muß mich melden." Einer unserer Gouverneure pslegte jeden hinauszujagen, der sagte: "ich melde mir," und nicht selten dann die Strase zu vergessen. Das hatten die Cadetten bald weg und jeder meldete sich im Dativ.

Die gewöhnlichen Strafen bestanden in Stubenarrest, Cariren (hungern) oder beides zusammen, Compagniearrest, Corpsarrest und — Vonurlaubbleiben. Corpsarrest war für Hauptvergehen. Man wurde in ein schwarz angestrichenes, nur ganz wenig erseuchtetes Arrestlocal gesperrt und bekam nichts als Wasser und Brod.

Mit Stubenarreft und Cariren bestrafte mich einst ein Lieutenant unter vollem Lachen. 3ch marfchirte beim Exerciren im Corps als "Schliegender" hinter bem Buge und amufirte mich bamit, einen im Wege liegenden alten Bantoffel beftändig mit dem Tuge mitzunehmen. Als ich ihn endlich glücklich mit der Fußspitze gefaßt hatte, schnellte ich ben Fuß in die Bohe, fo daß der Pantoffel über beide Glieber hinweg und bem Bugführer gerade auf die Müte fiel.

In Corpsarreft brachte mich mein Jahgorn. Gin Cadet behauptete, um mich zu neden, daß er "über mir fage," was mich fo in Born brachte, bag ich ihm eine berbe Ohrfeige gab, von welcher er feitwarts auf die Bant fiel und fich mit einem Meffer, das er offen in der Sand hielt, tuchtia vermundete.

Einmal zur Besperzeit machte mich ein Cabet wuthenb. Im Ru hatte er meine mit einem fehr fetten Butterbrod bewehrte Sand am Ropf. Die Butter flebte in ben schwarzen, frausen Saaren; wir standen am Brunnen und er meinte bie Butter hinwegzumaschen, aber ach, es entstand, burch welchen chemischen Proceß fann ich nicht verrathen, ein bider, weißer Schaum, burch ben fich all bie frausen Locken wie Spiefe ftredten. Das Gelächter ber Umftehenben machte nun feinerseits ben Gingebutterten wüthend, er lief heulend jum Major, um mich zu verklagen; aber diefer konnte vor Lachen über ben narrifchen Anblick an feine Strafe für mich benfen.

Einem Anderen, der mich beim Malen qualte, fchlug ich meine Balette ins Geficht, auf ber fich eine bedentenbe Quantität Mineralblau befand. Bei bem Berfuch, die Delfarbe mit der Sand wegzuwischen, rieb fie der Bemalte fo feft in fein Geficht, daß er vierzehn Tage lang wie ein Manbrill ausfah.

Ueberhaupt spielte mein Jähzorn mir manchen Streich, und ich suchte mich daran zu gewöhnen, wenn ich ihn aufesteigen fühlte, bis zwanzig zu zählen; allein ich hatte nicht immer Zeit dazu, da bei mir meistens Donner und Blitz zusammenzutreffen pflegten.

Mein Gouverneur bestrafte mich einst in einer hypochondrischen Laune damit, daß er mich mehrere Wochen lang in
der Ecke stehen ließ, während die Anderen draußen oder im Zimmer sich amüsirten. Er hatte mich wahrscheinlich ganz vergessen, zerschnitt ich einen Wachsstock in eine Menge kleiner Stückhen, illuminirte damit meine Ecke, einen davorstehenden Stuhl und den Stiefelknecht, den ich in der Hand hielt. Ueber den Glanz seiner nur leicht verhängten Glasthür erstaunend, trat Wedekind in unser Zimmer, und ich präsentirte ganz ernsthaft mit meinem illuminirten Stiefelknecht wie mit einem Säbel. Die List gelang, ich wurde erlösst.

Der neue Cabet konnte allenfalls nacht in die Anstalt geliefert werden, denn er erhielt alles, was er bedurfte, und das nicht allein, auch für unsere Bergnügungen wurde auf eine wahrhaft väterliche Beise gesorgt. Jede Compagnie besaß eine ziemlich zahlreiche Bibliothek, in der sich nicht allein unterhaltende Ainderschriften aller Art, sondern auch solche Werke der bessern Dichter vorsanden, welche nicht gar zu weit über den Arcis unseres Verständnisses hinausragten. Die Auswahl war mit großer Sorgsalt getrossen, jedoch nicht von den Geistlichen, sondern von den Officieren und Gousperneuren.

Als eine Uebersetzung der Isiade in die Bibliothek kam, erregte sie im Cadettencorps eine förmliche Revolution. Wir verwandelten uns sämmtlich in Griechen und Trojaner; wir machten uns helme und Schilde von Pappbeckel, welche letztere mit unseren gemalten Wappen geschmitkt wurden. Auf dem Hofe wurden hitzige Schlachten geliefert mit hölzernen Schwertern und Bohnenstangen, die als Specre dienten, und welche wir noch besser zu schleudern verstanden, als die homerischen Hohnreden, mit denen sich die Helden aufreizten.

Ich war damals noch Schnappsack und focht als gemeiner Grieche; allein mein Freund Theodor von Schlichten war Obhssens. Einst traf er auf dem Schlachtfelbe den grimmigen Hektor von Diereke, welcher damals der "Corpsstärste" war. Nachdem sich beide in tapferen Reden erschöpft hatten, schleuderte Hektor seinen surchtbaren Speer; Obhssens versaumte es, sich mit seinem Schilde zu decken, und die zugespitzte Bohnenstange suhr ihm in den Backen, so daß die Spitze zum Munde herausragte. Odhssens versoß keine Thräne, als wir ihm den gefährlichen Splitter auszogen und ihn ins Lazareth brachten, an dessen zenstere er bald darauf mit seltsam verbundenem Kopfe erschien, um den unten versammelten Griechen zu zeigen, daß er sich aus der Wunde nichts mache, die keineswegs ungefährlich war.

Theodor von Schlichten hatte einen Zwillingsbruder im Cadettencorps, welcher ihm so ähnlich sah, daß man beide beständig verwechselte. Die komischen, durch diese Verwechsselung herbeigeführten Vorfälle hörten durch eine sehr traurige Begebenheit auf, welche im Winter 1823—1824 stattfand.

Beim Schlittschuhlausen auf der Havel wagte sich der eine Schlichten auf einen verbotenen Fleck, brach ein und verschwand unter dem Gise. Der Gouverneur Sprengbihl überwand seine sonstige Furcht vor dem Wasser, sprang augenblicklich nach und faßte auch den Ertrinkenden; allein leider konnte er nicht schwimmen und beide ertranken trotz der Mühe, welche sich der herzueilende Lieutenant Mannkopf

gab. — Man begrub die beiben Berunglückten neben einsander auf dem in der Nähe der Anstalt liegenden Kirchhof, und dem braven Gouverneur wurde auf dem gemeinsamen Denkmal eine ehrende Inschrift gesetzt. Kam der alte Oberst von Steinwehr an das Grab, welches er oft besuchte, dann pflegte er jedesmal andächtig den Hut abzunehmen und hinter demselben ein Gebet zu sprechen.

Rleinere Ungludsfälle, wie die Bermundung des anberen Schlichten burch Beftors Speer, famen bei unferen wilden Spielen nicht felten por: allein ich billige es fehr, daß trotdem die Borfteber der Anstalt nicht zu ängstlich waren. Gin Cabettenhaus ift fein Seminar; folde Spiele entwickeln den Muth und ftarten Geift und Rorper. Das Speereschleudern - bas Zuspiten mar übrigens verboten gemefen - murde indeffen unterfagt, und wir fochten Reiterschlachten, die weit erbitterter waren. Die Stärfften nahmen auf ihre Naden Andere, die fich mit ihren Gugen festtlammerten, wie jener Alte auf Sinbad. Go rudten die Schaaren gegen einander, und es floß Blut, wenn auch nur mit ber Fauft gefämpft murde. Ginige Armbrüche, die bei Sturg von Rof und Mann ftattfanden, brachten auch biefes Spiel in Berruf, und man rudte nun auf Rrudenftelgen einander entgegen, was noch gefährlicher war, ba es Jeder dem Anberen an Bohe ber Stelgen zuvorthun wollte.

Auch ich ging nicht leer ans. Der "lange Webell" warf mich einst beim Ringen hin und ich verrenkte mir den Arm auf eine ganz abscheuliche Weise. Während der Nacht stand ich entsetzliche Schmerzen aus und als ich am anderen Bormittag in das Lazareth ging, war der Arm zur doppelten Dicke angeschwolsen. Als der Bataillonsarzt Baumann ihn einrenkte, konnte ich ein Zeichen von Schmerz nicht untersbrücken, und der Doctor rief: "Ach was, ein Soldat muß

auf Nabeln tanzen können!" Ich mußte ben Arm viele Wochen in der Binde tragen; allein der Spott des Doctors that mir weher als der Arm, und ich vergaß ihn nicht.

Baumann litt an der Gicht, und die von ihm consultirten Potsdamer Aerzte entschlossen sich zu einer sehr schmerzhaften Heilmethode, derselben, die im ewigen Juden von
Sue mit den Jesuiten vorgenommen wird. Ich erfuhr es
und horchte unter dem Fenster des Zimmers, in welchem
die Operation stattsand, um zu ersahren, ob der spöttische
Doctor selbst den Schmerz ertragen könne. Zu meiner Genugthung hörte ich ihn luftig brüllen und rief, indem ich
seine Stimme nachahmte: "Ach was, ein Soldat muß auf
Nadeln tanzen können!" Alle Aerzte lachten und der Patient
lachte mit, trot seiner Schmerzen.

Die Beispiele ber spartanischen Jugend reizten uns zur Nachahmung, — beshalb verbroß mich auch des Doctors Spott so sehr — und wir übten uns im Ertragen aller möglichen Qualen. Schlägeaushalten, Nadeln ins Fleisch stechen oder tiefe Schnitte machen waren das Gewöhnliche; allein andere dieser Uebungen waren noch raffinirter. Dazu gehörte Gummi elasticum auf der Hand brennen, auf der Pulsader der Hand einen Schneedall zerschmelzen, oder einen Maikafer über das Gesicht kriechen lassen, ohne eine Miene zu verziehen. Letzteres ist nicht so seicht, wie es manchem schneen mag, besonders wenn der Maikafer mit seinen zackisgen Füßen in den Munds oder Nasenwinkeln umherkigelt.

Eine Zeitlang war das Laufen auf die Dauer Mode, und man konnte uns, Einer hinter bem Andern, die Arme in die Seite gestemmt, stundenlang im Trabe auf dem Hofe umherlausen sehen. Ballspiele aller Art waren im Gebrauch; allein ein Turnplat war leider in Potsdam nicht vorhanden.

Im Winter wurden natürlich Schneefestungen mit ungeheuerer Erbitterung vertheidigt und gestürmt.

Fechtstunden hatten wir in Potsdam noch nicht, allein einige Cadetten hatten Kindersäbel als Spielzeng. Mit einem geraden Ritterschwerte dieser Art focht ich mein erstes Duell ans. Graf S. hatte mich beleidigt, ich sorderte ihn, und wir schlugen uns hinter einem jungen Ataziengebüsch im Hintergrunde des Hofes. Die Sache war höchst ernsthaft. Wir suchtelten uns mächtig vor den Augen herum; ich hätte meinen Gegner zehnmal über den Kopf hauen können, allein ich fürchtete — ihm wehe zu thun. Dieselbe Rücksicht mochte bei ihm walten, allein Blut mußte fließen. Ich war so glücklich, einige Tropsen zu vergießen; mein Schwert hatte keinen Bügel und ich bekam eine kleine Wunde am Mittelssinger. Wir umarmten uns, und die "Ehrensache" war zur Zufriedenheit beigelegt.

Im Sommer wurden wir häufig zum Baden in die Havel geführt, wobei es merkwürdig war, daß wir wegen der vielen scharfen Muscheln und Steine des Bodens mit hölzernen Sandalen ins Wasser gehen mußten. Eine Anzahl Cadetten erhielt auch Unterricht im Schwimmen in der Anstalt, welche unter der Direction des Regierungsraths von Türk stand. Mein Schwimmmeister war der riesige Schellenbaumträger des ersten Garderegiments. Im ersten Jahre kam ich jedoch nicht von der Leine, allein im zweiten ofsenbarte sich mir in den ersten Lektionen das Geheimnis der Schwimmkunst und ich schwamm die Stunde auf der Brust ab, wodurch ich Fahrtenschwimmer wurde. Später in Berlin hielt ich eine Fahrt aus, welche zwei und drei Biertelstunden dauerte.

Die Gärten gewährten uns im Sommer viel Bergnügen. Jeber Cabet hatte nämlich eine Quabratruthe Land, welche

mit Febernelken eingefaßt war, und die er selbst bebauen mußte und nach seinem Geschmack einrichten durste. Ueberall ershoben sich Rasenbänke und Lauben, und das Ganze bot wirklich einen reizenden Anblick. Zu jedem Gärtchen gehörte der an der einen Ecke im Gange stehende Obstbaum, dessen Früchte Eigenthum des Cadetten waren; es verdarb sich jedoch niemand den Magen daran, denn die Bäume waren damals kaum gepflanzt.

Die Menge ber Febernesten und anderer Blumen lockte zahlreiche Schmetterlinge herbei, an denen die Gegend um Potsdam überhaupt reich war, und es wurde ihnen eifrig nachgestellt, da viele Cadetten Sammlungen hatten. Andere zogen Wappensammlungen vor, wozu der Ort allerdings besonders günstig war, denn wenn auch das Cadettenhaus ebensowohl für Nichtedelleute sein sollte, so waren, so lange ich dort war, doch nicht sechs Bürgerliche darin. Ich hatte hübsche Schmetterlings-, Wappen- und Kupferstichsammlungen.

— Hunde, Bögel oder andere Thiere wurden von uns nicht gehalten.

Im Winter nach bem Abenbessen trieben wir, was uns gesiel. Einige lasen, andere pappten oder spielten unter sich oder mit den Gouverneuren Schach. Besonders besiebt waren damals die Partieen a quatre mit vier Spielen und ebensoviel Spielern, wozu ein besonders eingerichtetes Schach-brett gehörte. — Eine Zeitlang war es sehr Mode, Sprich-wörter auszusühren, wobei das Unterste zu oberst gekehrt wurde, ohne daß man unserer harmlosen, aber lärmenden Fröhlichkeit Schranken geseth hätte. Biele besuchten auch den Hauptmann oder andere Officiere, die uns gute Romane von Walter Scott oder Cooper vorlasen. Diese Vorlesungen machten uns unendliches Vergnügen und die Romane wursen stets in unsere Spiele übertragen.

Sonntags und häufig auch Mittwochs und Sonnabends wurden unter Leitung eines Officiers oder Gouverneurs Spaziergänge in die wirklich hübsche Umgegend von Potsdam gemacht. Bald besuchten wir die königlichen Lustgärten, bald ging es in den Wald, an den Müggelse oder auf den Ruinenberg. Port wurde "Räuber und Soldaten" gespielt; Andere suchten Schmetterlinge oder Beeren oder amusirten sich damit, das Treiben der Ameisenlöwen zu beobachten, die in dem märkischen Sande unzählige kleine Trichter hatten.

— Hin und wieder wurden auch weitere Ausstlüge gemacht nach dem Stern, einem kleinen Jagdschlosse im Walde, oder Wasserschreiten nach der Pfaueninsel, dem Lieblingsplate des Königs. Für Essen und Trinken wurde bei solchen Gelegensheiten stets reichlich gesorgt, und diese Partieen waren reizend.

Ueberhaupt tann ich wohl fagen, bag bie brei Jahre, welche ich in ber Cabettenanftalt zu Potsbam zubrachte, die glücklichsten meines Lebens gewesen find. Die ganze Ginrichtung bes Saufes mar fo einfach, zweckmäßig und vernünftig, die Behandlung fo gütig und liebevoll, daß ich nur mit inniger Rührung und Dankbarfeit baran guruckbenfen Mir ift diese Anstalt, wie sie damals war, stets als eine Mufteranstalt ericienen. Dazu hundert und fünfzig Rnaben aus den besten Familien des Königreichs als Spielfameraden. - furz, ein Rind fonnte gar nicht beffer aufgehoben sein als bort. Wie traurig und abgeschmackt er= scheinen mir bagegen manche andere Erziehungsanftalten, wo Nichtmilitärs militärische Bucht nachzuahmen streben, wo die Rinder in fo frühem Alter über ihre Rrafte angeftrengt, mit todtem Rram formlich geiftig genudelt und gu einseitigen Bedanten erzogen werden.

Im Cabettenhause mar alles militärisch; allein biese Ordnung artete nicht in Starrheit aus und wurde jedem

leicht und angenehm, denn sie erleichterte wirklich das Leben. Zu allen Verrichtungen trat man militärisch an, stellte sich nämlich in Neih und Glied und marschirte so nach dem Orte der Bestimmung, das heißt, man marschirte nicht wie die Rekruten, sondern einsach im Tritt, um sich nicht gegenseitig auf die Hacken zu treten. Bei den Spaziergängen ging man jedoch nach Gesallen, während man gerade hier Kinder anderer Anstalten paarweise gehen läßt.

Auch das Beaufsichtigen durch ältere Cadetten, das Avanciren zu Gefreiten und Unterofficieren, alles war höchst zweckmäßig und vernünftig; die Cadetten Iernten so von Jugend auf sich an Pünktlichkeit, Ordnung und unbedingten Gehorsam, aber auch an die Anfangsgründe des Befehlens zu gewöhnen, — eine Kunst, die bei weitem mehr studirt sein will und weit schwieriger ist als das Gehorchen.

Im Theater hatten die Cadetten eine große Loge, und jeder kam in seiner Tour daran, dasselbe zu besuchen. Hatte man ein Stück schon gesehen, so konnte man mit einem Ansberen tauschen. Hin und wieder erhoben sich Anstände gegen die damals sehr protegirten Ballette; allein diese von dem Pfarrer ausgehenden Erinnerungen fanden bei den Chefskeine Berücksichtigung. — In jener Zeit florirte Fräulein Sonntag, und ich erinnere mich noch mit großem Vergnügen, sie als weiße Dame und als Aschenbröbel u. s. w. gehört zu haben. Fast noch mehr entzückten mich aber Ludwig-Devrient und Madame Stich.

Einst im Theater begegnete mir eine tragisomische Gesschichte. Zur Feier der Standartenweihe war das Garde-Landwehr-Uhlanen-Regiment ins Theater geschickt worden und ebensso eine Deputation aus dem Cadettencorps, wobei ich mich besfand. Das ganze Haus roch nach Pferden und Lederzeng.

Corbin, Erinnerungen. I.

Im Zwischenaft wollte ich mir etwas aus ber Conditorei holen und rannte, wie aus ber Piftole geschoffen, die Treppe hinunter und gegen eine Berson, die in Uhlanenuniform gefnövft war. Als ich erichrocken meine Augen erhob, fah ich in das halb ärgerliche, halb lachende Geficht bes Rönigs, ber von meinem Anfall zurückgeprallt mar. Er ftrecte ben Urm nach mir aus, allein ich schlüpfte unter bemfelben burch und lief bavon. "Der hat's eilig," meinte ber Rronpring und die Uebrigen lachten. Der Rönig und die Bringen hatten fich nämlich auf ben Bang geftellt, um hier ein wenig frische Luft zu schöpfen. Der König trug an diesem Tage bem Regiment zu Ehren Uhlanenuniform. Wäre ich nicht gar zu befturzt gewesen, so hatte ich mich gern von bem König fangen laffen, benn ich hatte ihn nicht wenig lieb und würde mich gern bei ihm für meine Aufnahme ins Cabettencorps bedanft haben.

Waren in Botsbam irgend welche Sehenswürdigkeiten aufgestellt, ober gab irgend ein berühmter Taschenspieler ober fonftiger Rünftler, ber Rinder besonders intereffirte, Borstellungen, so murben wir Cabetten stete hingeführt. Micht felten wurden auch bergleichen Leute engagirt, ihre Borstellungen für bie Cabetten im Berfammlungsfaale zu geben. Allen großen Baraden wohnten wir ebenfalls bei und erhielten ftets unfern Plat neben bem Ronige ober ihm gegenüber, fo daß die Truppen zwischen ihm und bem Cabettencorps hindurch marichirten. Rurg man ließ feine Gelegenheit vorübergeben, uns ein nütliches ober harmloses Beranugen zu machen. Als Raiser Alexander gestorben war, wurden eine feiner Uniformen und einer feiner Bute in ber Garnifonfirche am Altar ausgestellt. Auch babin wurden wir zur Anbetung geführt! - Diefer monarchische Götendienst ichlägt benn doch noch jede religiöse Reliquien = Narrheit. -

War bas Wetter nicht gar zu schlecht, bann wurden wir alle Sonntage in die Garnisonkirche geführt, die außer als Begräbnißplatz des großen Friedrich auch noch durch ihr Glockenspiel berühmt ist, welches mir indessen als das lang-weiligste Ding auf der Welt erschien. Es spielt Jahr aus Jahr ein "Ueb' immer Tren und Redlichkeit" und ich wundere mich gar nicht darüber, wenn man in Potsdam einen förmlichen Ekel vor aller Tren und Redlichkeit bekommen hat. In der Kirche sahen wir stets den König und die Prinzen, und selbst dei der größten Kälte saßen sie ohne Mäntel da. Der König hörte mit der ernstesten Ausmerksamkeit der Predigt zu. War der Gottesdienst zu Ende, dann stand er schnell auf und zog mit einem ihm eigenthümlichen kleinen Ruck die hinausgerutschte Unisorm herunter.

Prediger waren bamals ber Bifchof Eylert, ber Probst Offelsmaber und Bernhardi, ber Cabettenprediger. Letterer war im Freiheitstriege ein fehr luftiger Kamerad in "Lütows wilder verwegener Jago" gewesen und nach bem Frieden ein fehr frommer Brediger geworden. Er pflegte nicht felten alle Welt abzufanzeln und gegen die Sittenlofigfeit im Allgemeinen zu Felde zu ziehen. Rinderballe maren ihm ein Gräuel, und als er einft am Sonntage nach einem folchen eine Menge halbwüchsiger Madden in der Rirche fah, rief er in seiner Bredigt: "Das alles fommt von ben verderblichen Kinderbällen! Da fiten nun die armen jungen Dadchen," - babei zeigte er mit ber Sand ins Barterre -"mit bleichen Wangen!" - Das war aber nicht ber Fall. benn fie wurden alle blutroth. - "Anftatt am Sonnabend jur Vorbereitung auf den Tag des herrn in ihr Rammer= lein zu geben und zu beten, springen fie bis tief in die Racht auf biefen Baalsfesten umber" u. f. m. -

Er kam indessen manchmal mit seinem Sifer übel an. Als er einst bei der Schloswache vorüberging, hörte er die Garde-Jäger Lieder singen, die ihm mißsielen. Er ließ es sich einfallen, in die Wachtstube zu gehen; dort stellte er sich auf eine Bank und sing an die Soldaten gehörig abzuskanzeln. Allein diese verstanden die Sache unrecht und riesen; "Was will der Pfaff hier? Hinaus mit ihm!" — Der Prediger eiserte immer heftiger, und das Ende vom Lied war, daß ihn die Jäger zum Fenster hinaus warfen. Er beklagte sich beim Könige; allein dieser sagte in seiner kurzen Weise: "Hat nichts in der Wachtstube zu suchen." —

Im Cadettencorps hatte, wie schon bemerkt, der Prediger wenig Einfluß, und trotz seines Abscheus vor Kinderbällen veranstaltete man für uns einen folchen — und zwar

einen Mastenball - im Cabettenhaufe felbft.

## Bweites Capitel.

Oberst von Steinwehr. — Seine Zerstreutheit. — Seine Güte. — Major von Sberhardt. — Hauptmann von Nebenstod. — Der Rezimentsatzt Baumann. — Rrieg mit ihm. — Delmalerei. — Gouverneur Bucholz. — Tiels bramatische Märchen. — Mein Trauerspiel Jugurtha. — Rlägliches Ende besselben. — Penssionäre im Cabettencorps. — Zarte Freundschaftsbündnisse. — Friedrich v. Sallet. — Aufurlaubgeben. — Besuch in Bertin. — Fertenreisen nach Hause. — Tob bes Obersten. — Der neue Compagnieches. — Besuch fämmtlicher töniglicher Schösser. — Berseihung in die Cabettenanstalt nach Bertin.

Doch es ift nun wohl Zeit, daß ich auch etwas näheres von unserm guten Obersten sage, der uns, da er selbst keine Familie hatte, als seine Kinder betrachtete. Auf Wersdung in der Schweiz soll er sich in eine Liesli oder Mimisi verliedt haben. Ob sie starb, untren wurde oder bereits verheirathet war, weiß ich nicht; allein so viel ist gewiß, daß er sie nicht bekam und ihr zeitledens ein treues Andenken bewahrte. Auch hing das Bild einer Schweizerin in seinem Zimmer, und es hieß, es sei seine Geliebte gewesen. — Er war ein alter, großer, eben nicht hübsicher Mann. Sein bartloses Gesicht ward durch eine röthliche Perrücke, Sommerssprossen und hervorstehende Unterlippe eben nicht verschönert; allein man vergaß das über dem milden und freundlichen Ausdruck, der selbst dann nicht ganz verschwand, wenn er einmal böse wurde, was übrigens sehr selten geschah.

Hat, einen Stock mit einem Gemshorn als Griff in der Hand, nicht selten ein Körbchen mit frisch gepflückten Früchten am Arm, umhergehen und oftmals so die Schulklassen besuchen. Gewöhnlich hielt er sich außerordentlich gerade und sah darauf, daß dies auch die Cadetten thaten. Häusig kam er in die Tanzsstunde, und nicht selten sah man ihn, und zum Vorbild, mit altväterischer Grandezza die Menuette tanzen, wobei seine Untersippe noch um einen Zoll weiter vortrat. Machte ein Cadet dei diesem seinem Lieblingstanz die Pas nicht nach seinem Geschmack, dann faßte er mit seinem Gemshorn den Ungeschickten in der Halsbinde oder Jacke, zog ihn zu sich heran und besehrte ihn.

Das eigentsiche Steckenpferd bes Obersten mar jedoch nicht die Menuette, sondern die Mathematik. Man sagte, daß er ein ausgezeichneter Mathematiker gewesen sei, worüber ich jedoch nicht entschieden kann; seiner Zerstreutheit nach zu schließen mußte er aber wenigstens ein Newton sein. Diese Zerstreutheit führte oft sehr komische Secnen herbei.

Er aß häusig bei seinem Freunde, dem General von Puttstamer. Einst vor Tisch bat er die Generalin um Feder und Papier, da er sich etwas notiren müsse, und sie wies ihn an einen Schreibtisch. Der vor ihm liegende Bogen bedeckte sich bald mit Zahlen, und er vertieste sich so in Berechsnungen, daß er gänzlich vergaß, wo er war. Endlich kam die Generalin und ries: "Nun, lieber Oberst, die Suppe ist auf dem Tisch." — "Scher' Sie sich hinaus!" suhr er sie an, und da sie seine Zerstreutheit kannte, ging sie lachend hinaus. Nach einiger Zeit kam sie jedoch zurück, ihre Mahnung wiederholend. Nun griff aber der Oberst nach seinem Stock, dis ihn das laute Lachen der Generalin daran ersinnerte, daß es nicht die Petri sei, die ihn störe.

Die Betri war nämlich feine Saushälterin und Frau feines Bedienten, ber zugleich Rutscherftelle verfah. Das ichon ältliche Baar galt fehr viel bei feinem Berrn, und hatten wir Cadetten ein befonderes Unliegen und wollten jum Beifpiel bei fehr fconem Wetter einen freien Nachmittag haben. bann wurden Betris ins Complott gezogen. - Diefe waren ihm unentbehrlich, benn revidirten fie nicht, ehe ber Dberft ausging, feinen Angug, fo tonnte barauf gerechnet werben, bak irgend etwas Wefentliches baran vergeffen war. Nicht felten fam er ohne Degen ober mit Ginem Spaulet auf die Häufig trug er zur Uniform schwarze Beintleider und hohe Stiefel mit filbernen Anschnallsporen. Gines Bormittags ging er in feinem Garten umher und betrachtete feine Blumen und Gemufe, wie er meinte, vollständig gur Barabe angefleibet. Das war auch beinahe ber Fall; er hatte nur bie Bofen vergeffen und die hohen Stiefel über bie Unterbeinfleiber gezogen.

Ich stand bei bem alten Herrn in besonderer Gunft. Dies verdankte ich jedoch weniger mir selbst, als der Schwester meines Baters, Frau v. A. Diese war früher Stiftsdame im Stift Heiligengrabe gewesen und auf dem Punkte Aebetissin zu werden, als sie sich verheirathete. Sie wandte nun ihren Sinssussy werden, die Wahl von Fräulein von Steinwehr durchzuseten, welches die Schwester unseres Obersten und des Generals war, der an der Spize der Officier-Graminations-Commission stand. — Reiste ich in den Pfingsteferien nach Berlin, so versehlte der Oberst niemals mir ein Körbchen selbstgezogener Spargel oder ein anderes Probuct seines Gartens sür die Tante mitzugeben. Sonntags lud er mich sehr häusig zu sich zu Tische und fuhr Nachemittags mit mir spazieren in Kirsch- oder Weingärten, wobei

ich beständig ein Examen im Französischen auszuhalten hatte. Ueberhaupt lub er oftmals Cabetten zu Tische.

Nur ein einzigesmal sah ich ben Obersten wirklich bose. Ich war bei ihm zu Tische, als ber Amtmann, ber in ber Nähe ber Anstalt wohnte, ihm die Anzeige machte, daß ein Cadet ihm das Fenster eingeworfen habe. Der ohne alle Absicht mit einer Schleuber geworfene Stein war durch das Fenster und gerade in die Suppenterrine gefahren, während die Familie des Amtmanns bei Tische sas. Meine hartsnäckigen Fürditten machten den alten Herrn so ärgerlich, daß er mich zum Zimmer hinausjagte.

Major von Eberhardt, mein Compagniechef, war nicht weniger freundlich und liebevoll gegen die Cadetten, als ber Dberft; allein er war ein Mann von gang verschiedener Urt. Er mochte bamals in ber Mitte ber Dreißiger fein, war von mittlerer Größe, fraftig und hubsch gewachsen, mit schönem, lebhaften Gesichte, welches gewöhnlich einen fehr wohlwollenden Ausdruck trug; murbe er aber bofe, bann funtelte fein Auge und wir gitterten. Er hatte nur einen Buß, allein trot besselben und seines Stockes fleidete er fich immer fehr forgfältig, und feine Spaulettes und Uniform, welche mehrere Orden zierten, funkelten ftets wie nagelneu. - In ber Schlacht bei Jena war er noch Fähnrich. Fahne gerieth in große Wefahr und mare verloren gegangen, wenn er nicht in vollem Rugelregen damit durch den Fluß geschwommen ware und fie fo gerettet hatte. Für diese That erhielt er ben Orden pour le mérite; wie man mir fagte, ber einzige, ber 1806 in ber preußischen Urmee ausgetheilt wurde. - Bei Leipzig nahm ihm eine Kanonenkugel ein Bein wea.

1845 sah ich ihn auf dem Potsdamer Bahnhof; er hatte sich in den zwanzig Jahren fast gar nicht verändert, nur

waren seine Haare schneeweiß und nahmen sich sehr gut aus zu den blitzenden Generalsepaulettes. Ich hatte nicht mehr Zeit ihn anzureden, allein betrachtete ihn mit Rührung und Ehrfurcht, indem ich bei mir dachte: das ist doch einmal ein Mann, der sein weißes Haar recht mit Shren trägt. Ich bin versichert, daß die Tausende von Officieren, deren Jugend er leitete und beschützte, meine Gesühle theilen werden.

Hauptmann von Rebenstock, der Chef der ersten Compagnie, war nicht weniger herzlich und liebenswürdig und ein Mann von ungewöhnlicher wissenschaftlicher Bildung. Er machte hübsche Verse und es existiren von ihm Uebersetzungen des Ribelungenliedes und des befreiten Jerusalems, die sehr gut sein sollen.

Gin Mann, ber mich lebhaft intereffirte, war ber ichon genannte Doctor Baumann, ber zum Regimentsarzt avancirt Er war ein fehr geschickter Rinderarzt, ber bie Camar. betten mit ber äußenften Sorgfalt behandelte, allein leicht gereizt und heftig, woran wohl fein Gichtleiden schuld fein mochte. Wir geriethen einst hart aneinander. Als ich nach bem Scharladfieber im Reconvalescentenzimmer mar, unterhielten wir uns mit bem Compagnicarat, welcher behauptete, bas Geficht jedes Menschen habe mit bem irgend eines Thieres Aehnlichkeit, wenn man den unteren Theil mit der Sand verdecke. Wir alle hatten bereits unfere Beftialität bargethan, als ich ben Doctor bat, nun auch felbst die Sand unter bie Rafe zu halten. Sogleich rief ich: "Natürlich wie ein fdmarzes Schaf!" und die Anderen ftimmten lachend Die Aehnlichkeit war in der That frappant und wurde burch bichte, ichwarze, frause haare noch vermehrt. Der Doctor nahm aber meinen Bergleich fo iibel, daß er mich beim Regimentsarzt verklagte. Diefer fuhr wuthend

auf mich ein, allein ich blieb babei, daß ich die Wahrheit gesagt habe. Nun hielt er mir seine Seejungser — wie wir die Sphinx auf seinem Stocke nannten — dicht unter die Nase; ich glaubte, er wolle mich schlagen und ries: "Ja, thun Sie es einmal!" Dabei sah ich ihm dicht und scharf in die Augen, denn er hatte sich ganz vorgebeugt, obgleich mir die Thränen die Backen hinunterliesen. Er gerieth darüber ganz außer sich und schrie: "Sie sollen sich vor mir beugen, oder ich will das Leben nicht haben!" Darauf stampste ich mit dem Fuße und rief trotzig: "Nie!" — Er verklagte mich beim Obersten, der gerade dazu kam, um mir ein paar Apselssien zu bringen. Er beruhigte den Regimentssarzt und wies mich liebreich zurecht.

Der Regimentsgrat trug mir meine Ungrt nicht nach. fondern gewann mich im Gegentheil recht lieb. Er malte nämlich fehr hübsch in Del, sowohl hiftorische Bilber als Landschaften. Als ich einft in feinem Atelier war, bewunberte ich eine ber letteren, eine Baldgegend, und ba es mir von Bergen ging, fo wußte ich mich fo beredt barüber auszudrücken, daß er ebenso erstaunt wie geschmeichelt mar. 3ch burfte nun öfter bei ihm fein, wenn er malte, mas bann in mir felbft große Luft zum Malen erweckte. Leider tonnte er fich nicht mit mir beschäftigen; aber gang in ber Stille faufte ich mir trockene Delfarben, die ich felbft mit unendlich viel Del, wie Wafferfarben anrieb, und mußte mit ben Fischpinseln, die fich wie kleine Befen ausspreizten, gar nichts anzufangen. 3ch hatte benn auch ben Rummer, bag meine Tante in Berlin, ber ich meine erfte Lanbichaft zeigte, einen auf bem Baffer ichwimmenben Rahn für - einen ins Baffer gefallenen Sund hielt! Das war nicht fehr ermuthigend; allein ich ließ mich nicht abschrecken, und die zweite Land= schaft ward ichon ins Zimmer gehängt, obgleich bie Tante erklärte, daß eine weiße Wolke, auf welche ich fehr ftolz war, natürlich wie eine Buberquafte aussehe.

Als Herr Webekind die Anftalt verließ, erhielt meine Brigade einen sehr angenehmen jungen Mann Namens Buchsholz zum Gouverneur. Er fand Bergnügen an unserem Umgang, und ich war beständig in seinem Zimmer, wo mich seine kleine Bibliothek anlockte, in der ich umherstöbern durfte. Besonders zogen mich Tieks dramatische Märchen an, die ich mit wahrhafter Gier immer und immer wieder verschlang.

Es erwachte bald in mir die Luft, ebenfalls zu schrift= ftellern, und ich hatte im Lagareth ein Luftspiel geschrieben, welches die Anderen aufführen wollten. Daraus mard aber nichts. Endlich versuchte ich mich an einem Trauerspiel: "Jugurtha," wegen beffen ich fehr gelobt murbe. Ich nahm bas Manuscript mit nach Berlin, und meine Tante veranlagte mich, es vorzulefen, als meine fammtlichen Bermandten anwesend waren. Man hörte mir mit aufmunternder Aufmertfamteit und Beifall zu, als Jugurtha unglücklicher Weife feine mit ben Römern intriquirende Frau im Borne mit: "Beib!" andonnerte. Die schreckliche Miene, welche ich babei machte und die rauhe Stimme, die ich annahm, fleibeten ben fleinen Cabetten, beffen Guge vom Stuhl noch nicht gang auf bie Erbe reichten, fo poffierlich, bag ein junges Fraulein barüber in ein Geficher ausbrach. Erftaunt ließ ich mein Seft finten, und mein über bas Lachen in fo ernfter Scene ergrimmtes Geficht verurfachte nun ein allgemeines Gelächter. Ich glaubte man lache mein Stud aus, fprang vom Stuhle und rannte in die Rüche, wo ich mit bitteren Thränen ein Blatt des Manuscripts nach dem anderen verbrannte. Meine Lieblings= confine fam mir nach und wollte ben Mord verhindern; allein ich war gar zu fehr gebemüthigt und nicht eher aufrieden, als bis ich bas lette Blatt verbrannt hatte.

Daß die Stellen im Cadettenhause sehr gesucht waren, ist leicht erklärlich; benn es waren bamit außer den Vortheilen der Erziehung noch andere verbunden. Wer die Anstalt als Officier verließ, was schon an und für sich ein großer Vorzug war, erhielt gleich den vollen Lieutenantsgehalt, wenn er auch überzählig war; andere junge Officiere mußten sich oft jahrelang mit dem Fähnrichsgehalt behelfen. Wer Cadet gewesen war, hatte jedoch die Verpflichtung, für jedes in der Anstalt zugebrachte Jahr zwei in dem stehenden Heere zu dienen.

Biele Eltern, beren Kinder keinen Anspruch auf Aufnahme machen konnten, gaben sich daher Mühe, dieselben
wenigstens als Pensionaire eintreten lassen zu dürsen, was
übrigens ebenfalls nicht leicht zu erlangen, da die Zahl der
Pensionaire begrenzt und sehr mäßig war; in Potsdam dursten
es, glaube ich, nicht mehr als sünfundzwanzig sein. Die
Pensionaire unterschieden sich in nichts von den Cadetten, nur
daß sie bezahlten; für das erste Jahr 250 und für die solgenden 150 Thaler; auch mußten sie für Bettzeng und
Bäsche selbst sorgen. Hin und wieder gab es auch halbe
Pensionaire. Durch diese Einrichtung ward auch die Aufnahme von Ausländern, das heißt Nichtpreußen, möglich,
und wir hatten unter uns mehrere Hannoveraner, Braunschweiger u. s. w.

Die Anstalten in Botsbam und Culm — bamals existirten weiter keine, jetzt giebt es beren vier — waren nur Borbereitungs Mustalten für bie in Berlin, wohin bie Cabetten in ihrem vierzehnten Jahre versetzt wurden.

Da jebe Compagnie ihr besonderes Haus bewohnte, ihre Gärten auch getrennt waren und jede besonders spazieren geführt wurde, so war es natürlich, daß die zu einer Compagnie gehörigen Cadetten sich unter einander genauer kennen

fernten, als die der anderen, mit denen sie nur in den Schulstassen und auf dem Spielplatz zusammen kamen; auch auf dem Speisesaal nahm jede Compagnie eine besondere Seite ein. Zu Besuchen im anderen Compagniegebäude, hauptsächlich am Abend, bedurfte es besonderer Erlaubnis.

Freundschaftsbündnisse unter den Cadetten bestanden natürlich in großer Menge. Häusig trugen dieselben ganz den Charakter der schwärmerischsten Liebe und waren von allen Symptomen derselben begleitet. Schöne und besonders zarte Knaden hatten ebenso ihre Schaar eifriger Anbeter wie irgend eine Modeschönheit. Man beward sich auf alle Weise um ihre Gunst; man schmollte, war selig oder in Verzweislung, war eifersüchtig und seufzte oder raste a la Werther. Auch zarte Briese wurden geschrieben, wenn die Zunge zu blöbe war, das Geständiß zu machen; es ließ sich nichts Zarteres benken, als diese Kinderfreundschaften.

Für hübsch und angenehm hatten die Cadetten ein besonberes, gar nicht übles Wort, nämlich mollig. Ein Gesicht konnte mollig sein, eine Birne schmeckte mollig, und war das Wasser beim Baden warm, so war's mollig. Ein hübscher Junge, der viele Bewerber um seine Freundschaft hatte, hieß "Mollsack," und in Berlin noch von alten Zeiten her eine "Laxans;" jemand im Gesicht streicheln oder ihn in die Backen kneipen hieß ihn laziren.

Meine Flamme war ein hübscher zarter Anabe, der fleißigste und ordentlichste des ganzen Cadettencorps, der dann auch in Potsdam Compagnieführer und später in Berlin Portepseunterofficier wurde. Ich schrieb die zartesten Briefe, ja ich machte Verse an ihn; ich schenkte ihm alles, was ich nur hatte, schöne Bücher und Bilder; allein ich hatte sehr gefährliche Nebenbuhler. Diesen war es einst gelungen, Mißetranen zu säen, und wir sprachen wohl Monate kein Wort

miteinander und vermieden es uns anzusehen. Ich war entsetzlich unglücklich und stahl mich am Tage heimlich in den Schlafsaal, um meinen Kopf nur einen Augenblick auf das Kissen zu legen, auf welchem der seinige des Nachts ruhte!

Friedrich von Sallet, der Dichter des Laienevangeliums, war mit mir zugleich im Potsdamer Cadettencorps; allein er war ein Jahr früher als ich dorthin gekommen, daher in einer höhern Classe und überdies bei der ersten Compagnie, so daß ich mit ihm nicht in häusige Berührung kam. Er war ein sehr leiblicher, aber etwas zarter und stiller Knabe, der an unsern wilden Spielen selten Antheil nahm.

Das größte Bergnügen ber Cabetten war das "Aufurstaubgehen." Gine Menge berfelben hatte Berwandte oder Freunde in Potsdam, welche sie am Sonntag Nachmittag besuchen durften.

Indem ich von Verwandten rede, muß ich eine Eigensthümlichkeit der Cadetten erwähnen, die wohl mehr oder wesniger in jeder Anstalt herrscht, aber im Cadettencorps eine besondere Färbung annahm, die noch im spätern Leben der Officiere zu erkennen war. Es "war dies der Abels» und Militärstolz. Die Vorgesetzten thaten durchaus nichts, was diese Lächerlichkeit hätte nähren können, ja ich glaube, daß sie deren Existiren gar nicht gewahr wurden, oder vielsleicht — ignoriren mußten, da man sie für nützlich hielt.

Ein "Bürgerlicher" und ein "Civilist" wurden mit einer Geringschätzung betrachtet, die sich bei jeder Gelegenheit aussprach. Kamen Berwandte in die Anstalt, was häufig geschah, besonders während des Essens oder der Parade, dann wurden sie von den gesammten Cadetten der schärfsten Kritik unterworsen und die kleinen Schlingel hatten ein merkwürdig seines Gefühl für alles Lächerliche. Bornehme Berwandte warsen einen noch einige Zeit nach dem Besuch nachwirken-

ben Lüstre auf ben Cabetten, und das Umgekehrte war ber Fall, wenn Jemand das Unglück hatte, von einen armen Onkel, — oder gar von einem bürgerlichen Verwandten aufsgesucht zu werden! Hohe Civilbeamte — wie Minister und Präsidenten — ließ man allenfalls passiren; ebenso pensionirte Officiere und Gutsbesitzer, wenn sie nicht gar zu landjunkermäßig aussahen; allein ein Kausmann, oder wer überhaupt ein Geschäft hatte, wurde mit dem Namen "Dütchendrecher" verächtlich bezeichnet.

Sonnabend Abend oder Sonntag früh wurden von ben Gefreiten du jour die Urlaubsbücher geschrieben, in benen aufgezeichnet ward, wohin jeder Urlaubsuchende am Sonnstage Nachmittag zu gehen wünsche. In der Conferenz der Officiere und Gouverneure wurde darüber entschieden, und wer "von Urlaub gestrichen" wurde, hatte keinen kleinen Kummer.

Zu Oftern, Pfingsten, während der Hundstage und zur Weihnacht fanden Ferien statt. Die Hundstagsserien bauerten vier dis fünf Wochen, und während derselben reiste jeder, der nur irgend konnte, zu seinen Eltern und Berswandten. Diese Urlaubsreisen wurden von Seiten der Anstalt auf jede Weise befördert, damit das Band, welches die Eltern mit den Kindern verband, durch zu lange Abwesenheit nicht gelockert werde. Das Generalpostamt bewilsigte zu diesem Zweck eine Anzahl freier Postpässe, welche dem Gebrauch gemäß auch in baarem Gelde empfangen werden konnten. Das wurde von den Chefs auf das Zweckmäßigste angewandt, so daß mittellose Cadetten nicht allein freie Reise, sondern auch noch hinreichende Wittel für Zehrungss und sonstige Nebenkosten erhielten.

Da es damals noch feine Gisenbahnen gab, fo konnten viele Cabetten, beren Eltern in ben Rheinprovingen ober in

Westfalen wohnten, diese nur in den langen Ferien besuchen; es gab indessen immer noch eine Anzahl, welche gar keine Angehörige hatten, die sie hätten besuchen können, und für diese wurde während der Ferien auf die allerliebevollste Weise gesorgt, so daß auch ihnen die Zeit der Ferien eine Zeit der Erholung und Freude wurde. Zur Weihnacht wurden Geschenke eingekauft und für die Zurückgebliebenen jeder Compagnie ein großer Weihnachtsbaum angezündet. Kurz, ich kann es nicht oft genug erwähnen, wie wahrhaft herzlich und väterlich, — nein mütterlich, die Vorgesetzeten der Potsbamer Anstalt für ihre Cadetten sorgten.

In der ersten Zeit hatte ich in Potsdam keine Familie, welche ich am Sonntag besuchen konnte, wurde aber hin und wider von guten Freunden zu ihren Verwandten mitgenommen. Endlich ward ich sonntäglicher Gast bei der Tante eines meiner Studenkameraden, einer verwittweten Majorin von Tiesenhausen, die sich mit mütterlicher Freundlichkeit meiner annahm. — In den fürzern Ferien besucht ich meine Verwandte in Berlin, wohin jedesmal ein paar "Landkutsschen" voll Cadetten abgüngen. In den Hundstagsserien kam es nicht selten vor, daß mit der Post nach dem Rhein oder nach Schlesien vierzig die fünfzig Cadetten zugleich suhren; ein lustiges, unruhiges Corps, welches den Conducteuren nicht wenig zu schaffen machte.

Als wir einst bei der Rückreise durch Magdeburg kamen, brachte die Generalin von Pfuel ihren Sohn an den Post-wagen und sagte uns, daß während unserer Abwesenheit unser guter Oberst von Steinwehr gestorben sei. Wir alle weinsten, und die Generalin ebenfalls, die zu uns sagte: "Ja Kinder, ihr habt wohl Ursache zu weinen, denn er war euch allen ein zweiter Bater." — An seiner Stelle ward Major von Sberhardt Chef des Potsdamer Cadettencorps und die

zweite Compagnie erhielt ein Hauptmann Hannete, ein Mann, ber volltommen in ben im Hause herrschenden Geist einging und uns allen balb lieb und werth wurde.

In ben erften Tagen nach ben Ferien hörte man wohl manden Cabetten beimlich in feinem Bette fchluchgen; bie gartlichen Mütter und Schweftern wurden vermift, vielleicht auch der gute Raffee jum Frühftlick, benn die Brod- und Semmelsuppen murben mehrere Tage lang gründlich verachtet und felbst Flamern mit Obstsauce wurde beim Abendeffen mit melancholischem Ropfschütteln bei Seite geschoben. Das bauerte fo lange, als man noch Mutterpfennige befaß und die mitgebrachten Lebensmittel ausreichten. liche Provinzen bes preußischen Staates hatten zu jener Zeit ihre speciellen Delicatessen nach Botsbam geschickt: die West= falen brachten Bumpernickel und Schinken, die Bommern Spidganfe, die Marter und Sachsen Burfte und bergleichen, die Oftpreußen Königsberger Marzipan, welche Egwaaren nach und nach brüderlich gemeinschaftlich auf jeder Stube zum Besperbrod oder Frühftud verspeift murben.

Die Versetzungen nach Berlin und die Aufnahme der Neuen fanden früher stets zu Oftern statt; allein man fand es zweckmäßig, diesen Wechsel nach den Hundstagsserien seitzustellen. Dies geschah zum erstenmal 1827, und ich mußte baher drei Monate länger als ich gedacht hatte, in Potsdam bleiben.

Es war Gebrauch, daß vor der Versetung nach Berlin alle Cadetten, welche es betraf, in sämmtliche königliche Schlösser geführt und ihnen überhaupt alle darin und ans derswo in Potsdam und Umgegend befindlichen Merkwürsbigkeiten gezeigt wurden.

Im Schloß in der Stadt bewunderte ich die prachtsvollen Zimmer, die Kronleuchter mit ihren großen Augeln Corvin, Exinnerungen. 1.

von Bergkrystall, deren manche 20,000 Thaler kosten sollten — der Kastellan wußte alle Preise sehr genau und auf ein paar Nullen kam es ihm nicht an, — eine Tischplatte aus einem Chyrsopras von 30,000 Ducaten, eben so theure Kasmingesimse und noch eine Menge anderer kostbarer und insteressanter Dinge.

Sanssouci war mir indessen am interessantesten; jedes Fleckchen erinnerte an den alten Friz. In seinem Arbeitszimmer lag noch das Buch aufgeschlagen, in welchem er zusletzt gelesen, und siel mir eine Büste Karls XII. von Schweben auf, die an der Erde stand. Mit ehrfurchtsvollem Schauer setzte ich mich in den Lehnsessel, in welchem der große König gestorben war, betrachtete die Standuhr von Schildpatt, welche im Augenblick stehen blieb, als auch Friedzich des Großen Lebensuhr abgelaufen war, und die seitdem nicht wieder aufgezogen worden ist.

Das prachtvolle neue Palais und besonders der Muschelsaal, der über eine Million Thaler gekostet haben soll, wurde gebührender Maßen angestaunt. Trotz aller Pracht kam mir das neue Palais doch stets wie ein grandioses Mausoleum vor. Damals befand sich auch noch eine schöne Gemäldegallerie in diesem Schlosse, welche später in das Museum nach Berlin kam.

Endlich hatten wir alle Herrlichkeiten besehen, nahmen von unsern Lehrern und Kameraden Abschied und fuhren in zwei oder drei "bestowschen" Landkutschen mit etwas bangem Herzen nach Berlin ab.

## Drittes Capitel.

Das Berliner Catettenhaus. — Der Feldmarfcallfaal. — Der Degen bes Raifers Rapoleon. — Uniform. — Waffen. — Der Unterricht. — Mein Saubtmann. — Die andern Officiere. — herr Duntel. — Rumer und Potsbamer. — Derr Rämpf. — Cabettenftreiche. — Die Fagen. — Scone zwischen bem General und einem Cabetten, ber Beilgel erbalten foll. — Die Linfenverschwötung.

Das Berliner Cadettenhaus liegt in ber neuen Friedrichsftraße, und das dazu gehörige Terrain dehnt sich bis an ben Königsgraben aus. Mehrere baneben und auf ber anbern Seite ber Strafe liegende Gebäude gehören bagu. Das Hauptgebäude ift dreiftocig und bilbet ein Quadrat, welches einen großen Sof einschließt, ber zum Unterschied von ben andern der Quarrehof genannt wurde. Durch jede der vier Seiten des Saufes führt ein Bortal. Durch das dem Gingang von ber Strafe gegenüber liegenben gelangt man in ben Deconomiehof; bas zur rechten Sand führt in ben Lagarethhof, und das links in den großen Sof, auf welchem das "Lehrgebäude" fteht, in bem fich außer ben gum Unterricht nöthigen Räumen auch ber Feldmarschallsaal befindet, ber gröfte Saal ohne Saulen, ben es bamale in Berlin gab. Seinen Namen erhielt er von ben Portraits brandenburgischer und preußischer Weldmarschälle und Generale, welche die Bande bedeckten. Un der hauptwand hing das lebens-- große Porträt des Königs Friedrich Wilhelm III. und zu seinen Füßen war der Degen Napoleons angebracht. Der Brillantstern, der sich auf dem Griff befunden hatte, war indessen ausgebrochen und die Stelle durch eine Messingplatte verdeckt, auf welcher geschrieben stand, daß Fürst Blücher diesen Degen dem Cadettencorps verehrt habe. Der Mann einer meiner Cousinen, Oberstlieutenant von Keller, hatte ihn wie den ganzen Wagen des Kaisers nach der Schlacht bei Baterloo erbeutet.

Der Feldmarschallfaal wurde zu Bällen und sonstigen Festlichkeiten benutt; auch fand in ihm das schriftliche Offisciersexamen der Cadetten statt. Zum Vetsaal war ein Raum im Hauptgebäude, neben dem gleich großen Fechtsaal, eingesrichtet worden; beide Säle waren ihrer ausschließlichen Vestimmung gemäß eingerichtet und decoriert.

Auf bem großen Hofe, an bessen Seiten Baumgänge Schatten gewährten und ber burch den Garten des Generals und der Compagnicchefs — letztere am Canal liegend — verkleinert war, befanden sich Balken, Barren und Recke zum Turnen.

Die dreihundert Cadetten, ans denen das Berliner Corps bestand, waren in vier Compagnien getheilt, wovon jede wiesder in Brigaden und Stuben zersiel. Besondere Schlafsund Waschsselber es in Berlin nicht; die Schlaszimmer jeder Brigade besanden sich neben den Wohnzimmern und enthielten Waschtische. Die Bettstellen waren von Eisen und standen längs den Wänden. — In der Wohnstube hatte jeder Cadet ein an der Wand stehendes Comptoirpult, unter dem sich ein Schrank besand; außerdem standen noch Arbeitstische im Zimmer. Die Gewehrs und Wassenschränke standen auf den Corridors.

Gouverneure gab es in Berlin nicht; allein jede Compagnie hatte einen Officier mehr und außerdem einen Repetenten. Die Compagnie befehligte ein Major oder Hauptmann, das Corps der General, der wieder unter dem Generallicutenant von Holzendorff stand, damaligen Chef fämmtlicher Militärlehranstalten des Staates.

Die Unisorm der Berliner Cadetten unterschied sich von der der Potsdamer nur durch weiße Achselklappen und durch Haardüsche auf den Czakos, wie sie damals die Garde trug: mehr als ellenlange Fischbeine, um welche schwarze Pferdehaare befestigt waren — die ehemals getragenen Boas der Damen waren ähnlich fabricirt — Dinger, die nur dazu erfunden schienen, den Träger des Czakos im Balanciren desselben zu üben, was dei windigem Wetter keine kleine Aufgade war. Außerdem trugen die Berliner Cadetten Instanterischiel an einem schwarzlakirten Bandelier über der Schulter; auch hatten sie zum Exercieren kleine Gewehre mit Bajonets und Patrontaschen, in welche natürlich aber niemals eine Patrone kam, denn es wäre lebensgefährlich für den Schützen gewesen, ein Cadettengewehr abzuschießen.

Jede Compagnie hatte einen halbinvaliden Tambour—natürlich kein Cadet — und ein Dugend ganz invalider Hautboisten, welche auf diesem Ruheposten allmälig melobisch ihr Leben aushauchten. Alle Signale, zum Aufstehen, Unterricht u. s. w., die in Potsdam durch eine Glocke gegeben wurden, geschahen in Berlin durch die Trommel, wie denn überhaupt der ganze Austrich der Austalt schon strenger militärisch war. — Die aus Potsdam und Kulm kommensden Rekruten wurden von den älteren Cadetten im Exercieren mit dem Gewehr eingeübt. Um den Wachdienst zu erlernen, zog auch hin und wieder eine Wache von Cadetten auf.

Die Zahl der am Cadettencorps angestellten Lehrer war fehr groß und belief sich, wenn man die Unterricht gebenden Officiere und Repetenten mitrechnet, wie auch Fecht= und

Tanglehrer u. f. w., auf etwa fünfzig. An ber Spite bes Unterrichtswesens ftand bamals ber bekannte Geograph, Brofeffor Ritter. - Im Allgemeinen fann ich die Art und Beise des Unterrichts, wie er damals in Berlin ftatt fand. nicht eben besonders rühmen. Die meiften Lehrer orgelten ihr Berfum Jahr aus Jahr ein herunter und fchienen fich fehr wenig barum zu fümmern, ob die Schüler etwas lernten ober nicht; bas war Sache ber Schüler; waren fie faul, fo kamen fie eben nicht als Officiere in die Armee. - Ueberhaupt fehlte in ber gangen Unftalt diefer Beift ber väterlichen Sorgfamkeit und Liebe zu ben Cabetten, wie er fich in Bot8bam so schön aussprach, und ich glaube nicht zu irren, wenn ich diefen Mangel ber Perfonlichfeit bes Generals aufdreibe. Waren nicht die vier Compagniechefs, Hauptmann Richter, Major von Scheliha, Hauptmann von Berrmann und Sauptmann von Roberts burchaus tudtige Manner gewesen, fo würde es mit der Anftalt wirklich übel ausgeschen haben.

Das Einzige, worauf die Lehrer — und das thaten nur die tüchtigsten — hinarbeiteten, war, daß der Cadet sein Examen bestand; allein man kann bekanntlich ziemlich unwissend sein und ein solches dennoch ziemlich gut bestehen; denn das bloße Anhäusen einer Menge von Kenntnissen für einen bestimmten Augenblick nenne ich kein Wissen. Sollen die erworbenen Kenntnisse sir das Leben Frucht bringen, so mitsen sie gehörig verstanden und verarbeitet, sie dürsen nicht nur nothdürstig in den Kopf hineingepumpt werden, sie müssen gewissermaßen Fleisch und Blut geworden sein. Nach dem ersten Jahre im Regiment würden damals nur sehr wenige Officiere im Stande gewesen sein, das Officiersexamen nochmals zu machen. — Solcher Lehrer, die danach trachteten, daß das Gelehrte auch noch nach dem Examen Frucht für das Leben trug, solcher gab es in der Anstalt sehr wenige,

und sie hatten nicht einmal Dank bavon, wenigstens nicht von Seiten des Generals. Die Meisten waren froh, wenn ihre Stunde um war, und strichen am Ende des Monats oder Bierteljahrs vergnügt ihren Gehalt ein.

3ch ward ber vierten Compagnie zugetheilt, welche unter bem Befehl bes Sauptmanns von Roberts ftanb. Es war dies ein fleiner Mann mit trodener Miene, ber auf ben erften Anblick nichts Ginnehmendes hatte; allein er war ein trefflicher Mann, ber unter feiner ruhigen und nüchternen Außenseite nicht allein einen fehr gefunden Berftand und Menschenkenntnig, fondern auch ein gang vortreffliches Berg verbarg. Sein Benehmen blieb fich immer gleich; ich habe ihn nie wirklich lachen gesehen; boch mar er keineswegs ab= ftokend finfter ober auch nur fehr ernft; fein Beficht trug fast beständig ben Ausbruck einer etwas fartaftifden Beiterfeit, welche sich häufig auch zu einem berartigen Lächeln fteigerte, bin und wider felbst von zwei, drei Tonen begleitet, welche entfernte Achnlichkeit mit leisem Lachen hatten. Bornig ober heftig habe ich ihn gleichfalls nie geschen, und felten erhob er beim Reden die Stimme. Strafte er, fo geschah es mit ber allergrößten Rube; feine Ermahnungen waren felten, bann aber - gegen mich wenigstens - wohlwollend und väterlich. War man von ihm gescholten worben, fo ging man nicht bofe von ihm, im Gegentheil, es blieb eine Art wohlthuenden Dankgefühls gegen ihn in ber Bruft gu= Niemand verftand es beffer als er, feine Cabetten gu beurtheilen und ihrem Charafter gemäß zu behandeln. Es war nicht möglich, ihm ein X für ein U zu machen; ließ er es geschehen, fo hatte er feine Grunde bafür; unbemertt mar es ficher nicht geblieben.

Lieutenant Mannfopf, ben ich schon von Potsdam her fannte, war ber erste Lieutenant unserer Compagnie. Er war

derber und rascher in seinem Wesen als der Capitan; allein niemals ungerecht oder gar bösartig. Wenn er ging, so geschah es stets schnell, und dabei pflegte er seine Arme tactmäßig rechts und links zu schleubern, daß er sich manchmal in den Corridors die Anöchel an den Wänden schlug. Wir fürchteten ihn wie das Feuer, denn er war überall, wo man ihn nicht haben wollte und ich, der mir etwas darauf zu gut that niemals erwischt zu werden, din mehrmals von ihm ertappt worden, zu meiner großen Beschämung.

Der Lieutenant von Kozierowski war ein sehr angenehmer und liebenswürdiger Mann, ber aber aus der bestgeklopften Unisorm etwas Staub herauszuknipsen und am bestgeputzten Knopf einen Rand zu sinden wußte. Er war groß und hübsch, seine Stirn breit, das dunkle Haar etwas kraus, die Zähne, welche er häusig sehen ließ, schneeweiß; sein Wesen stets anständig und freundlich. Wir mochten ihn alle gern und er war mir besonders gewogen.

Der britte Lieutenant erschoß sich, und an seine Stelle kam Lieutenant Hennig, ein fanfter, herzensguter, munterer Mann, ber sich viel mit uns abgab, gelegentlich mit uns tollte und badurch in hohem Grade unsere Liebe erwarb.

Die Repetenten waren entsetzlich unnütze Geschöpfe und schienen nur dazu da, daß die Cadetten sich über sie Lustig machten. Die Officiere gaben wenig auf sie, die Cadetten hatten keinen Respect vor ihnen, und die sogenannten Repetitionsstunden, die sie hin und wider gaben, nützen nicht das Geringste; sie waren das fünste Rad am Wagen.

Der Repetent bei unserer Compagnie war ein schon iiber die erste Jugend gereifter Candidat Namens Dunkel. Er hatte blondes, ziemlich langes Haar, eine große Nase, kuriose Augen und eine hohle, stets erhobene Stimme, so daß es immer klang, als rede er aus der Ferne durch ein Sprach-

rohr; dabei hatte er die Gewohnheit, die Diphtongen sehr voll auszusprechen und nicht nur in gewählten Ausdrücken zu reden, sondern auch biblischer Sathbildung den Borzug zu geben. Er war bei unserer Compagnie die komische Person und wurde vielfältig geneckt. Er war keineswegs böseartig oder einfältig, wenn sich auch nicht läugnen ließ, daß er einen kleinen Sich hatte; allein wehe dem Lehrer einer solchen Anstalt, der nur etwas Lächerliches an sich hat und dies nicht durch andere glänzende Eigenschaften vergessen machen kann.

Dem Fluchen war Dunkel fehr feind und suchte es uns abzugewöhnen. Für Gotts Simmel Donnerwetter! und bergleichen wollte er "ei pot taufend!" einführen. Es murbe eingeführt, mehr als ihm lieb mar, allein neben allen Donner= wettern. Ging er über ben Quarrehof, auf ben etwa 120 Genfter faben, fo hörte man bald von diefer Seite, bald von iener mit feiner nachgemachten Stimme rufen: "Gi pot taufend! ei pot taufend, wie ift es hier jo dunkel!" und ber arme Mann warf feinen Ropf hinüber und herüber wie ein mahnfinniger Rafadu, daß feine fandfarbene Dahne im Binde flatterte, ohne daß es ihm jemals gelungen mare, einen ber Spottwögel zu ertappen. "Ich habe doch nichts Auffallenbes," pflegte er zu fagen, "als eine etwas große Dase und einen weißen Mantel, und bennoch, wenn ich über ben Sof ache, schreit alles: ei pot taufend!" - In Bezug auf feine Rafe erzählte er mir einft: "In meiner Jugend hatte ich eine fleine Rafe, wie Sie; allein ich weiß nicht, wie es guging, ploblich befam fie bas Beftreben nach aufen und wurde fo groß wie fie jest ift."

Eines Abends, wir lagen bereits in den Betten, hörten wir auf dem Gange Dunkel, der einen heillosen Lärm machte und ganz außer sich vor Zorn schien. Er erzählte dem dazu

fommenhen Lieutenant in höchster Aufregung: "Als ich in der Finsterniß an meine Thür komme und sie öffnen will, faßt meine entsetzte Hand in eine ekelhafte Feuchtigkeit und ich entbecke, daß ein tückischer Bösewicht meine Klinke mit seinem Speichel besudelt hat. — D, hätte ich den Buben, einen Fußtritt würde ich ihm geben und ins Antlitz würde ich ihm spügen!" —

In Berlin fand ich eine Menge alte Bekannte, die schon früher von Potsdam dorthin versetzt worden waren; die Ansbern waren entweder auf Gymnasien vorbereitet und gleich in die Berliner Anstalt gekommen, ihre Anzahl war jedoch nur gering, oder sie waren aus dem Kulmer Cadettenhause.

Wie man beim Zusammenflusse bes Mains mit bem Rhein bas Basser beiber Ströme noch sehr weit neben einsander im Rhein unterscheiden kann, so kannte man auch im Berliner Cadettencorps noch lange Zeit diezenigen Cadetten, welche aus Rulm oder Potsbam kamen; Kenner wollten es sogar noch den Officieren ansehen.

Die Anstalt in Kulm stand damals unter Major von Chapuis, einem sehr strengen Manne, und nach allem, was ich davon hörte, war jene Anstalt nach einem ganz andern Muster zugeschnitten als die in Potsdam. Außerdem entsgingen den Kulmer Cadetten manche Bortheile, die wir in Potsdam gehabt hatten. Kulm ist eine kleine Stadt, und die Zahl der Familien, welche Besuche von Cadetten bekamen, war nur sehr gering. Ebenso lag auch keine Stadt, wie Berlin, in der Nähe, und bei der mangelhaften Berbindung und langsamen Reisegelegenheit in damaliger Zeit konnten die meisten Cadetten nur in den längeren Ferien nach Hause reisen. Die "Botsdamer" waren daher meistens zierlicher und gewandter, während die "Kulmer," besonders wenn sie ankamen — Ausnahmen abgerechnet — etwas plump und

verbauert aussahen, so daß wir Potsbamer immer zu sagen pflegten, sie wären erst frisch "in den preußischen Wälbern eingefangen." Dafür sahen aber die Kulmer auch gesünder aus, waren im Durchschnitt frästiger und bei ihrer Ankunft ziemlich braun gebrannt, da sie in der Sonnenhitze einen Theil der Reise zu Fuß machten, während die Potsdamer weiß und roth aussahen. Wer von den Kulmern nicht Gelegenheit hatte, seine Sauvagerie in Berliner Gesellschaften abzuschleisen, nahm sie meistens mit zum Regiment und wurde oft ein sehr diensteifriger, aber auch etwas rüber Officier. Was nun aber Kenntnisse, Fleiß und gutes Betragen andertrifft, so möchte ich wohl nach meinen Erfahrungen im Bersliner Cadettencorps, den Kulmern den Vorzug geben.

Es war natürlich, daß man sich zuerst seinen alten Bekannten anschloß; allein in jenem Alter wird man leicht bekannt, und so befreundeten sich auch nach und nach Potsdamer und Kulmer, besonders wenn sie in einer Classe saßen. Ueberhaupt hielten die Classen zusammen, da in ihnen Altersgenossen waren. Die Cadetten derzenigen Classen, welche bald als Officiere oder Fähnriche in die Armee traten, singen an sich zu sühlen und mochten sich nicht mehr zu viel mit denen der niedern Classen einlassen, welche sie mit einigem Respect betrachteten, der von ihnen schon als Studenälteste und Unterofficiere in Anspruch genommen wurde.

Eine gewisse Feinbschaft bestand stets zwischen ben Officiers- und Fähnrichsclassen, die sich bei vielen Gelegenheiten äußerte. In den letzteren saßen diejenigen Cadetten, welche wegen vorgerückten Alters in die Armee mußten, ohne die erste Classe erreicht zu haben, und die daher Bevorzugte mit einigem Neid betrachteten. Bor der Fechtstunde sah man beide Parteien in langen Reihen Arm in Arm, Rappiere in den Händen, auf dem Hofe umhergehen. Man rannte sich

im Borübergehen an und es kam zu hitzigen Gesechten, bei benen es Schmarren setze, ehe die Officiere sich noch ins Mittel legen konnten. Auch die niedern Classen bekümpften sich in Masse, allein mit Fäusten und oft mit solcher Erbitterung, daß die Officiere nur mit Mühe die in einander versitzten, sich am Boden wälzenden Cadettenknäuel entwirren kounten.

In den Fechtstunden wurde nie mit Drahtmasten gefochten und während des Winters, wenn das hiebsechten begann, konnte man eine Menge Cadetten mit Gesichtern umhergehen sehen, die Herr Kämpf mit großer Verschwendung an Material bepflastert hatte.

Herr Kämpf, einer ber beiden Companichirungen, war ein kleiner komischer Kerl, dessen Alter zwischen dreißig und sechzig liegen mochte, — Näheres konnte man aus seinem heftpflasterfarbigen Gesicht nicht errathen — mit kurios gesschweisten Beinchen, welche einem Rococcotischen Spre gesmacht haben würden. Uebrigens war er ein bescheibener, ja demüthiger Mann, wenigstens seinem äußern Austreten nach, wenn auch sein Gesicht für denjenigen, der in dessen nicht überreinlichen Falten zu lesen verstand, hin und wieder versrieth, daß er sich für ein verkapptes Genie hielt und mehr werth als viele, die ihn auslachten:

"Denn ein heisenber Mann ift werth wie viele ju achten, Belder bie Pfeil' ansichneibet, und auflegt linbernben Baffam."

Inoffensiv wie ein Kaninchen, war er benn natürlich häusig das Stichblatt unserer Scherze, wenn wir im Lazareth waren. Dorthin wußte man sich übrigens hin und
wider für einige Tage zu schmuggeln, wenn man von zu
heftigem Studiren ausruhen wollte. Das hielt nicht schwer,
da für unsere Gesundheit große Sorge getragen wurde. Regimentsarzt Baumann in Potsdam pflegte aber jedem Ca-

detten, ber ins Lazareth wollte — natürlich mit ärztlich motivirten Ausnahmen — ein Brechmittel zu geben, welches manchen Faulpelz abschreckte.

Herr Kämpf war sehr neugierig und pslegte gern die Gespräche der Cadetten in den Krankenzimmern zu belauschen, da nicht selten Schelmereien zugenwihn ausgeheckt, oder den Gesundheitszustand betreffende wertrauliche Mittheilungen ausgetauscht wurden, welche Kämpf, bloß von seinem medizinischen Lichte erleuchtet, nicht errathen haben würde. Durch einen Krankenwärter ersuhren wir, daß der Doctor den Kasmin in ein Dionysiusrohr verwandelt hatte und manchmal hier Bosto zu fassen pslegte, wenn alle in den Betten lagen. Da von außen geheizt wurde, so brauchte er nur die Ofensthüre zu öffnen, um jedes Wort zu hören, das im Zimmer geredet ward.

Als uns diese wichtige Mittheilung gemacht wurde, sag mit mir im Krankenzinumer ein Herr v. K., ein junger Mensch von etwa siedzehn Jahren, krästig wie ein Mann, sehr gutmüthig, aber etwas derb in seinen Reden. Als Kämpf bei seiner Morgenvisite, besaden mit Medizinflaschen und Pulverschachteln in unser Zimmer kam, sagte v. K. zu ihm: "Herr Kämpf, da ist so ein insamer Kerl, der uns immer behorcht." — "Oh Herr v. K., oh, wer sollte denn das thun?" — "Na, es thut's Einer; aber wenn ich ihn erwische, dann hebe ich ihm ein paar Rippen ans". — "Oh, oh, oh, Sie werden doch nicht!" entgegnete verlegen lächelnd der Doctor.

Um Gewißheit zu haben und des Scherzes wegen, streuten wir eines Abends frischen Sand in den Kamin, und als wir am Morgen nachsahen, fanden wir richtig die Fußtapfen des Herrn Kämpf, dessen kuriose Fährte gar nicht zu verkennen war. Wir verschafften uns von dem Krankenwärter die Stiefel, welche der Doctor am Tage vorher getragen hatte, stellten sie in die Fustapfen und machten die Kaminthur zu. Als der Doctor kam, schriesen wir ihm entgegen: "Herr Kämpf, wir haben ihn, wir haben den Horcher!" — Er lächelte ungläubig, allein v. R. sagte, er habe den Kerl in den Kamin gesperrt und nungussischen paar Rippen auszuheben," oder alse Knochen im Leibe zu zerbrechen. Wir zogen nun unter Lachen den verlegenen Doctor an den Kamin, und man denke sich sein Gesicht, als er seine Stiefel erblickte, und v. K. schrie: "Hol mich der Deibel, der Kerl ist ausden Stiefeln gewitscht!" — Das Horchen unterblied nun einstweisen, denn der Doctor traute dem kräftigen K. gar nicht und sürchtete wahrscheinlich ganz ernstlich, daß ihm einmal ein paar Rippen "ausgehoben" werden könnten.

Ein Compagniearzt hatte damals in der preußischen Armee nur Unterofficiersrang und wurde gewöhnlich "Pflafterkaften" genannt. Bei einer großen Parade am Kreuzberg, als Herr Kämpf dem mit der Aufstellung beauftragten Major vom Generalstade die demselben auffallende Gegenwart zweier Chirurgenassischen, mit seinem zierlichsten Kratzsfuß begleitet, erkären wollte, schnauzte ihn dieser an: "Halt' Er sein Maul, Er versluchter Pflasterkasten, bis er gefragt wird!"

Als ich einst im Lazareth war und mir mit Versuchen im Delmalen die Zeit vertrieb, besuchte Major von Schelika, ber Chef der zweiten Compagnie, das Zimmer. Meine Verssuche erregten sein Interesse und er war so freundlich, mich an den Zeichnen- und Malstunden Theil nehmen zu lassen, welche der älteste der drei unter seiner speciellen Aufsicht steshenden Prinzen B. bei einem jungen Landschaftsmaler, Nammens Brück, hatte.

Der Prinz trug zwar Cabettenunisorm, bewohnte aber besondere Zimmer. In einem ähnlichen Verhältnisse zum Cabettencorps stand auch ein Prinz von S.; allein dieser war bereits Officier. Gewöhnlich besuchte derselbe den Unterricht in einem Civilrock; war er aber seines mathematischen Pensums nicht ganz sicher, so zog er die mit dem Stern des Guelphenordens decorirte Unisorm an, weil der sehr strenge Lehrer, Lieutenant G., sich vor dem durchlauchtigen Faulenzer nicht im Geringsten genirte, allein aus Respect vor den Ofssiciersepauletts, die er selbst trug, seine Ausdrücke des Tadels bedeutend milberte.

Bring B. war etwa zwei Jahre alter und ebensoviele Jug langer als ich, allein ein herzensguter Anabe, mit bem ich mich, fleine Neckereien abgerechnet, fehr gut vertrug. -Unsere Zeichnenstunde fand gewöhnlich mahrend ber Parade ftatt. Ram ber Lehrer nicht, so amufirten wir uns mit Fechten, oder machten Excursionen in das nun vereinsamte Lehrgebäude, in welchem uns ber Speicher besonders anzog. Auf bemfelben ftanden eine Menge unbrauchbarer ober als veraltet bei Seite gesetzter physikalischer Apparate, die vergeffenen Anfänge eines zoologischen Cabinets und furiofer Trödel mancherlei Art. Der Speicher mar zwar verschloffen, allein bie burch eine Treppe gebilbete Deffnung, welche in ben Raum führte, war nur durch Latten verschloffen. Gine berfelben wurde burch Berausziehen eines großen Nagels, der ftets wieder hineingestedt wurde, geöffnet, und wir ichlüpften hindurch. Der Bring gab, nachdem er mir den Weg gezeigt hatte, diefe Ercurfionen auf, ba er Unannehmlichkeiten mit feinem Gouverneur befürchtete: allein meine Neugierde war burchaus nicht befriedigt, und ich fehrte mehrmals allein auf den Speicher zurück.

Ich amüssirte mich damit, die ganze Einrichtung bort oben auf tolle Weise zu verwirren und stellte unter Andern sämmtliche ausgestopfte Bögel so, daß ihre Schnäbel nach der Wand gerichtet waren, mich im Boraus auf die Berswunderung des etwas einfältigen Auswärters freuend, der in jenen Regionen als Custos herrschte. Der Mann war denn auch höchlich verwundert, meinte, daß das nicht mit rechten Dingen zugehe und stellte brummend die alte Ordnung wieder her. Sobald ich das bei meinem nächsten Besuche gewahr wurde, begann ich mit großer Geduld das Spiel von neuem, und der Mann gerieth ganz außer sich.

Ginft, als ich benfelben Streich zum brittenmale wieberholt hatte und eben fertig war, fam der Aufwärter, der wahrscheinlich aufgepaft und ein Geräusch gehört hatte, eilig jur Thur hinein, so daß ich faum Zeit hatte, mich hinter einen großen befecten Baren zu verstecken. Der Mann blieb gang verdutt ftehen und an feinen Bliden fah ich, bag ihm anfing unheimlich zu werden, benn es war bereits bammeria; Die ausgestopften Beftien warfen bochit befrembliche Schatten. und es fam mir bei dem ungewissen Lichte mandmal felbst fo vor, als ob fie fich bewegten. Raum fam mir die Ahnung, daß ber Aufwärter fich fürchten fonne, fo fing ich an, bas leise Brummen eines Baren nachzumachen. Wie electrifirt brehte er fich herum und fah bem einige Schritte von ihm auf den Sinterfüßen ftehenden Baren angftlich fragend ins Geficht, jo daß ich Mühe hatte, mein Lachen zu unterbrücken. Das große Thier verbarg mich vortrefflich; im Nothfall fonnte ich mich gleich ins Duntel flüchten und burch mein Ratenloch ichlüpfen. Ulebrigens bachte ich bem Mufwärter, wenn er etwa bem Baren zu Leibe gehen follte, biefen por meiner Flucht auf ben Leib zu werfen, zu welchem Ende ich mit beiben Sanden in bas rauhe Well faßte. 3ch brummte

abermals — ich konnte fast nicht vor Lachen — und bewegte den Bären nach rechts und links. Das Gesicht des armen Kerls wurde plötzlich sehr lang und blaß, seine Augen wurden anßerordentlich groß, und als er sich überzeugt hatte, daß der Bär wirklich anfange zu marschiren, rannte er wie besessen zur Thür hinaus und hätte sich nun darauf todtschlagen lassen, daß es auf dem Speicher spuke. Ich schlüpfte lachend durch mein Lattenloch, traute mich aber nicht, diesen Scherz weiter fortzusezen, da ich fürchtete, daß weniger Aengstliche mir aufpassen möchten.

Ich hatte besondere Gründe mich in acht zu nehmen; benn wenn auch mein Hauptmann über den Streich gelacht haben würde, der General würde ein großes Ereigniß daraus gemacht und die Gelegenheit gern ergriffen haben, mich empfindlich zu strafen. Er konnte es nicht vergessen, daß ich trotz seinem Willen ins Cadettencorps gekommen war und hatte mir bei manchen Gelegenheiten Beweise seiner Ungeneigtheit gegeben; von irgend einer Begünstigung, selbst wenn der Compagnieches darauf antrug, war für mich niemals die Rede.

In frühern Zeiten existirte ein besonderes Pagenhaus; allein damals wurden die Pagen aus dem Cadettencorps genommen und nur bei festlichen Beranlassungen an den Hof beschieden. Der König und die verheiratheten Prinzen hatten besondere Leibpagen; die unverheiratheten, wie auch fürstliche Gäste, wurden von Hospagen bedient. Für fremde regierende Häupter wurden Leibpagen ernannt. Gines ihrer Uemter war es, die Herrschaften bei der Tasel zu bedienen, hinter dem Stuhle zu stehen, die Speisen, die sie aus den Händen der Lakaien empfingen, zu präsentiren, die Teller zu wechseln u. s. w., auch bei Feierlichkeiten den Prinzessinnen die Schleppe zu tragen.

Die Uniform einiger Leibpagen war sehr hübsch. Zu kurzen weißen Kasimirhosen, weißseibenen Strümpfen und Escarpins trugen sie rothe, reich besetzte Uniformsfracks mit dicken goldenen kandillirten Epauletts, dreieckige Officiershüte ohne Feder, und Degen. Die Uniform der Hofpagen war blau mit rothem Kragen und ohne Epauletts. Es war nicht allein amiisant Page zu sein, sondern auch mit manchen Vortheilen verbunden; denn die Prinzen pflegten ihren Leibspagen gewöhnlich die Officiersequipage oder andere werthvolle Geschenke zu geben, und fremde Fürsten zeigten sich oft sehr freigebig gegen die zu ihrer Bedienung besehligten Pagen.

Mein Compagniechef hatte mich mehrmals zum Pagen vorgeschlagen; allein der General überging mich stets. Als Kaiser Nicolaus zum erstenmal als Kaiser nach Berlin kam, sollte mein Hauptmann aus seiner Compagnie einen Leibspagen für ihn vorschlagen; er wählte mich, allein der General meinte: "es würde mich das bei meiner großen Lebhaftigkeit zu sehr zerstreuen." Er wählte den Sohn eines Klügeladjutanten des Königs, obgleich derselbe noch gar nicht in der Classe war, aus welcher die Pagen gewöhnlich gewählt wurden.

Zur Charafteristik des Generals mag folgender Vorfall dienen. Ein Cadet der vierten Classe, der mit mir auf einer Stube lag, hatte sich durch großen Fleiß in der Faulseit ausgezeichnet; der General beschloß ein Exempel zu statuiren und ihn körperlich züchtigen zu lassen. Der Cadet hatte dergleichen schon längst geahnt und — seinen Säbel scharf geschliffen.

Eines Tages, als ich wegen eines leichten Unwohlseins von der Parade geblieben war, fah ich den kleinen W. sehr aufgeregt die Treppe herauf kommen. Ich fragte ihn, was

denn los sei? — allein er antwortete nicht, lief an den Gewehrschrank, um seinen Säbel zu holen, den er als Antwort
schwang. Wenn nicht exerciert wurde, gingen wir nämlich stets
ohne Säbel zur Parade, die eigentlich nur ein Appell war.
W. lief in eins der Wohnzimmer, dessen Thür er verschloß, und
dann in das Schlafzimmer, welches keinen besondern Ausgang nach dem Corridor hatte. Da die Thür nicht verschlossen werden konnte, so verbarricadirte er sie vermittelst eiserner Vettstellen. So vorbereitet erwartete er den
Keind.

Gleich hinter ihm kam ber Beamte, welcher als Profoß fungirte. Dieser bestätigte meine Vermuthung, daß W. "et- was Warmes" haben solle. Da sich dieser jedoch zu der Mahlzeit vergeblich einladen ließ und sich hartnäckig weigerte, seine Citadelle zu übergeben, so ging der Sergeant auf den Paradeplatz zurück, um dem General Meldung zu machen. Dieser kam denn auch sogleich in Begleitung des Lieutenants H. angebraust; allein die verschlossene Thür öffnete sich vor ihnen ebenso wenig.

Ueber der Thür des Wohnzimmers befand sich nach dem Gange, zu ein Fenster. Ein Auswärter mußte durch dasselbe friechen und die Thür von Junen öffnen. Ich war neugierig auf den Ausgang und hielt mich in der Nähe, ohne mich jedoch den Blicken des mir wenig freundlich gesinnten Generals auszusetzen. Die Thür des Schlafzimmers wurde ebenfalls geöffnet und die Passage frei gemacht; allein B. schwang seinen Säbel und drohte jedem, der ins Zimmer käme, über den Kopf zu hauen. Lieutenant H. ging dennoch hinein, kam aber eilig zurück, denn er erhielt einen Hieb über den Arm. Der General war sehr aufgebracht; er sagte: "Wir wollen doch sehen, ob dieser kleine Bursche es wagt," — allein weiter kam er nicht, denn als er dies sprechend einen Schritt

über die Schwelle that, erhielt er einen hieb über den Kopf, welcher zwar nur dem Federbusche und hute des Generals Schaden that, aber doch den schlennigen Rückzug des Besitzers zur Folge hatte, da man natürlich nicht daran denken konnte, gegen ein Kind den Degen zu ziehen.

Der kleine brave Cabet weinte zwar heiße Thränen, allein schrie, daß er sich lieber umbringen, als prügeln lassen wolle, und der General sing an zu kapituliren. Er versprach, daß W. keine Schläge erhalten solle, wenn er seinen Säbel ausliesere. Der Cadet gab seine Wasse heraus, ward überzgelegt und erhielt seine Schläge. — Dieser Vorfall sand in demselben Zimmer statt, aus bessen Fenster der Tradition nach ein Cadet, der ebenfalls Schläge besommen sollte, hinausgesprungen war und den Hals gebrochen hatte. Früher wurde überhaupt im Berliner Cadettenhause weit häusiger gesuchtelt, allein so lange ich dort war, ist der erzählte der einzige mir bekannt gewordene Fall.

Einst fand sogar eine Rebellion im ganzen Corps statt; sie ist in ben Unnalen bes Cabettenhauses unter bem Namen ber "Linfenverschwörung" aufgezeichnet.

Dte Speisen waren in Berlin bei weitem nicht so gut, wie in Potsdam. Zum Frühftück erhielt man weiter nichts, als ein sehr kleines trockenes Brödchen, und zum Mittagund Abendessen zwar dasselbe wie in Potsdam, allein oft ganz abscheulich zubereitet. Besonders zeichneten sich in dieser Beziehung die Linsen aus, die es wöchentlich einmal zu geben pflegte. Da mehrsache Beschwerden gar kein Resultat hatten, so entstand darob eine allgemeine Gährung, nicht unter den Linsen, sondern unter den Cadetten.

Das schlechte Effen berselben war schon seit alten Zeiten ein Gegenstand bes Spottes für die Berliner Straffenjugend gewesen, und ein früher übliches Gericht "saure Ralbaunen"

— mir ekelt, wenn ich daran denke! — hatte den Cadetten den allgemein verbreiteten Namen "Kaldaunenschlucker" erworben, welcher die Kaldaunen lange überlebte und wohl heute noch existirt, wenn auch das dazu gehörige Liedchen, welches den Cadetten nachgesungen wurde, vielleicht in Berzgesseheit gerathen ist:

Cabet, Cabet, Kalbannenschlucker! Cichorienkassee ohne Zucker, Rother Kragen, Nichts im Magen, Goldne Tressen, Nichts zu fressen, Nichts zu brechen, nichts zu beißen, Könn'n boch große — —.

Dieses Spottlied verursachte häufige Kämpfe mit den Gamins, bei denen die Cadetten ziemlich wirksam von ihren Säbeln Gebrauch machten, so daß diese — in der Scheide festgenietet wurden. Das ward natürlich bald bekannt, und die armen Cadetten waren sehr gedemüthigt. Als ich nach Berlin kam, waren jedoch die Säbel längst wieder von ihrer unwürdigen Gesangenschaft befreit, und wir psiegten, um die trotzigen Straßenjungen zu insinuiren, die Säbel gelegentlich handbreit aus der Scheide zu ziehen. Doch zurück zur Linsenverschwörung.

Einst, mährend ber "Zwischenstunde," ging ein Cadet der ersten Klasse überall umher und wiegelte auf. Der Zweck war, daß an demselben Wittag, wo es Linsen gab, fein Einziger dieselben berühren sollte; wer es wagen würde, sollte "unendliche Keile" genießen. Diese Notiz war für einige "Freßsäck" nicht unnütz.

Der Mittag fam; die Suppe ward in aller Friedlichkeit gegeffen, jedoch hatte ber Officier, welcher du jour hatte, an dem Geflüfter und an den Winken merken können, daß irgend etwas im Gange war. — Sobald die Schüffeln mit den Linsen aufgetragen wurden, legte jeder Studenälteste den Borleglöffel hinein; der Unterofsicier du jour setzte seine Mütze auf, ging auf den endlich aufmerksam gewordenen Lieutenant zu, während im Saal eine Stille herrschte, daß man eine Nadel hätte fallen hören können, und meldete: "Herr Lieutenant, es ist abgegessen." — "Es ist ja niemand!" rief der Ofsicier und alsbald brachen alle dreihundert Cadetten in ein homerisches Gelächter aus.

Der Lieutenant ging zornig hinaus und kam alsbald mit dem Dienst habenden Compagniechef, Major von Scheliha, zurück. Dieser ließ aufstehen, ohne weiter etwas zu sagen. Die Spannung war bedeutend, benn es verbreitete sich das aufregende Gerücht, es solle nun so lange Linsen geben, bis der Hunger den Trotz breche. Wer Geld hatte, ging zur Marketenderin und verproviantirte den Magen; die Zaghasten wurden ermuthigt und die Hungrigen hofften auf das Abendsessen.

Der Abend kam und auf dem Tische erschienen die am Mittage verschmähten Linsen — aufgewärmt. Das war bedenklich; allein niemand aß. Nun wurde die Sache intersessant, sie mußte durchgeführt werden, wenn man sich nicht lächerlich machen wollte. Das wurde indessen immer schwiesriger, da auch den Marketendern verboten worden war, irgend welche Lebensmittel an die Cadetten zu verkaufen.

Am andern Mittag erschienen abermals die aufgewärmten Linsen und mit ihnen ein anderes unangenehmes Gericht, — ber General, begleitet von dem gesammten Officiercorps. Biele von uns sahen verlegen auf ihre Teller, aber niemand aß. Der General fragte einen Cadetten: "Warum effen Sie nicht?" — Dieser antwortete: "Das Essen ist zu schlecht." — "Sie wären froh gewesen, wenn Sie zu Hause solle solch Essen

gehabt hätten." — "Herr General," entgegnete der beleidigte Cadet, "der Tisch meiner Eltern ist besser als der Ihrige."
— Hierauf ersolgte eine Ohrseige. — Da nun dergleichen Handgreislichkeiten niemals, selbst nicht einmal in Botsdam vorzusommen pflegten, so entstand ein allgemeines, drohendes Gemurr, als es sich durch den Saal verbreitete: der General hat einem Cadetten eine Ohrseige gegeben! Selbst die Offisciere sahen höchst unzusrieden und verlegen aus.

Das Ende ber Geschichte war, daß der General aufstehen ließ, ohne weiter etwas zu sagen, und die Compagnieschefs ihren Compagnicen eine derbe Strafpredigt hielten, welcher die Anfündigung folgte, daß sämmtliche Avancirte vier Wochen nicht auf Urlaub und nicht in die Reitstunde gehen sollten. Die Demonstration hatte jedoch Erfolg; die Linsen kamen nicht wieder auf den Tisch.

Am Nachmittage saß ich ganz vergnügt im Keller bei der Marketenderin, die an ihre Günftlinge trot des Berbots verkauste, als ich plötzlich am Kellerfenster die Stimme meines Hauptmanns hörte, welcher der Frau ankündigte, daß sie nun wieder verkausen dürse. Ich hatte mich sogleich mit dem Stuhle weit zurückgelehnt, um außer dem Gesichtskreise des Hauptmanns zu sein; allein er entdeckte meine in der Luft schwebenden Fußspitzen, beugte sich ein wenig vor und rief mit seinem gewöhnlichen, trockenen, sarkaftischen Ton: "D gehen Sie doch gleich zum Unterofsicier du jour und lassen sich in Arrest bringen."

## Viertes Capitel.

Der Unterricht. — Unsere Lehrer. — Monsieur L. — Der Mathematiler, Lieustenant G. — Prosesson Ziesemer. — Dr. Löbell. — Prediger Deibel. — Unterricht in der deutschen Sprache. — Prediger S. — Körperliche Uedungen. — Boltigiern Lurnen, Fechten. — Das Aufnehmen. — Bessehung. — Großer Kummer. — Professon Kitter. — Major von Brandt. — Lieutenant von Forsner. — Das Officiers examen. — Meine Familie in Berlin. — Der Major. — Der Kleine Gebeime und seine Juno. — Tante Arnim. — Balerie. — Weine Brüder. — Ein friedlich Monsteuer in Tivoli. — Das Zeugniß der Reise. — Oberst von Brünnow. — Das Vatent. — Abereise.

Zum Unterricht war das Cadettencorps in vier Alassen getheilt, welche wieder in mehrere Unterabtheilungen zersielen, in denen jedoch derselbe Unterricht, obwohl von andern Lehrern ertheilt wurde. Sine Ausnahme bildeten die dritte und zweite Klasse A., in welcher schon im Alter vorgerückte Sadetten zum Fähnrichsexamen vorbereitet wurden. Für manche Zweige des Unterrichts, zum Beispiel in den physikalischen Wissenschaften, die Lieutenant von Forstner vortrug, wurden die verschiedenen Abtheilungen der ersten Klasse combiniert.

Bei meiner Anfunft in Berlin ward ich in die britte Klasse D. versetzt. Ginen neuen Unterrichtsgegenstand bildete in berselben die Waffenlehre. Die passagere Fortification wurde in der zweiten, und die permanente, wie auch Angriff, Bertheidigung n. f. w. in der ersten Klasse vorgetragen.

Es ift eigenthümlich, daß sich fast unter keiner Menschenklasse so viele Sonderlinge finden als unter den Schullehrern. Ich bin überzengt, daß es nur wenige Menschen giebt, die sich unter ben ihrigen nicht wenigstens eines närrischen Kerls erinnern; im Berliner Cabettencorps gab es beren mehrere.

Herr L., einer ber französischen Lehrer, war sicher ein solcher. Es wurde behauptet, er sei ein ehemaliger Pariser Schneiber; allein man hatte dafür keinen andern Beweis, als seine schneiderhafte Liebhaberei. Er konnte nämlich keinen Knopf liegen sehen, er mußte sich desselben bemächtigen und ihn in die Tasche stecken. Um ihn zu necken, wurden über- all Knöpfe hingelegt, und es war spaßhaft anzusehen, mit welcher List er dieselben heimlich wegzupracticiren wußte. Bor seiner Stunde wurde regelmäßig eine riesige Schneidersschere ober ein Ziegenbock an die Tasel gemalt. Er bestrachtete das Gemälbe stets einige Augenblicke und löschte es dann wüthend aus.

Lieutenant G., ein noch junger, blondgelockter Officier von einem Infantrie-Regimente, war unsere bete noire, und man fürchtete ihn so sehr, daß man häusig vor Angst seine ganze Gelehrsamkeit vergaß, wenn man von ihm zur Lösung einer Ausgabe an die Tafel citirt wurde. Ich habe mich in meinem ganzen Leben vor keinem Menschen so gefürchtet, wie vor diesem blondgelockten Lieutenant, der übrigens ein sehr liebenswürdiger und tüchtiger Mann war. Er meinte es aber mit seinem Unterrichte ernstlich und gab sich alle Mühe, und zum Officiersexamen tüchtig zu machen, denn er behielt seine Schüler durch alle Klassen; eine Einrichtung, die mir sehr vernünstig scheint.

Bu feiner Stunde präparirte ich mich mit äußerfter Sorgfalt und ftand zu diesem Ende nicht selten schon um zwei Uhr auf; allein dessenungeachtet und obgleich mir die Mathematit besondere Freude machte, konnte ich, ber Angst

wegen, ihn boch niemals ganz zufrieden stellen, und wenn er mich bei meinem Hauptmann verklagte, verweigerte mir dieser so lange ben Sonntagsurlaub, bis Lieutenant G. wieder zufrieden war. Eine empfindlichere Strafe konnte für mich gar nicht erdacht werden.

Lieutenant G. hatte eine sehr hohe Meinung von der Bürde des Officiersstandes, und man kann daher denken, wie sehr ihn Folgendes empören mußte. Ein Cadet, nicht in meiner Klasse, malte vor der Stunde ein Burzelzeichen (v) an die Tafel und hing an diesen Galgen die Cariscatur des Lieutenants, leicht erkenntlich an den Locken und den Epauletts; darunter stand geschrieben:

Gang mathematisch war fein Lebenslauf, Drum bing er fich an einem Burgelzeichen auf.

Die ganze Klasse wurde bestraft, da sich in ihr fein Berrather fand, welcher den Caricaturisten angezeigt hätte.

Ein sehr komischer Mann war der alte Professor Ziessemer, der schon gegen dreißig Jahre Lehrer am Cadettenscorps war und wie ein Pferd in der Lohmühle alljährlich denselben Cursus durchlief. Bergangenheit und Gegenwart stossen bei ihm incinander, und er verwechselte manchmal Cadetten der Klasse, in welcher er gerade war, mit früheren Schülern, die vielleicht schon Regiments Commandeurs. Dennoch sagte er stets: "Ein schlechter Lehrer, der seine Schüler nicht schon nach sechs Wochen kennt."

Während des Unterrichts — er trug Geographie vor — pflegte er aus Bequemlichkeit die Lifte der Schüler auf das erste Pult zu legen, und die Cadetten, welche an demsfelben saßen, benützten das, um ihren Freunden, oder wer sonst solcher Nachhülfe bedürftig war, einige Kreuze neben den Namen zu machen. Ein Kreuz bedeutete nämlich Fleiß; war jemand unwissend oder faul, dann sagte Ziesemer: "Des

geft 'ne Roll!" und für Ungezogenheit setzte es ein Dreieck in Begleitung einer fürchterlichen Fratze. Nach dieser Liste wurde die Censur gegeben.

Der Prosessor, der sein Heft nicht aus den Händen ließ, odwohl er jedes Wort darin längst auswendig wissen mußte, hatte einige geographische Anekdeten und Redensarten, die er stets und genau mit denselben Worten andrachte. Da er aber nie wußte, ob er dies oder jenes vor zehn Jahren oder vor zehn Minuten gesagt hatte, so machten wir uns den Spaß, ihn dieselbe Anekdete in einer Stunde dreis die viersmal erzählen zu lassen, wozu es nur eines Stichwortes bedurste. Er war nur so zerstreut, weil ihm die Pseise sehlte, und beklagte es oftmals, daß er während des Unterrichts nicht rauchen durste. Trothem consumirte er monatlich nicht weniger als sechs Pfund Rauchtabak.

In der zweiten Klasse trug damals Dr. Löbell, der später als Professor nach Bonn kam, neuere Geschichte vor. Sein Bortrag war höchst interessant; allein seine Persönlichskeit war es nicht minder, und wir alle hatten eine große Zuneigung zu ihm. Bor unsern Neckereien sicherte ihn das jedoch keineswegs, obgleich dieselben stets sehr harmlos waren.

Wenn er uns examinirte und mir den Rücken zudrehte, so schrieb ich Namen und Jahreszahlen mit Kreide auf meine Schiefertafel, die ich zum Frommen fauler Kameraden in die Höhe hielt. Löbell merkte sehr wohl, daß "vorgesagt" wurde, konnte aber nicht wegbekommen, daß dies auf telegraphischem Wege geschah; denn wenn er sich plötzlich umbrehte, lag meine Tafel längst wieder auf dem Pult und ich machte ein unschuldiges Gesicht. An meinen lachenden Augen errieth er indessen doch den Missethäter und beschuls

digte mich ohne einen andern Beweis. Dun nahmen die Andern unter großem garm meine Bartei und flagten ihn obwohl ftets unter Lachen — der Ungerechtigfeit an. in diefer Rlaffe," rief er, "berricht ein merkwürdiger Beift ber Opposition und Sie find ihr Haupt!" wobei er auf mich wies. - Mls er von bem Streit ber Lutheraner und Calviniften in Bezug auf bas Abendmahl redete, fonnte ich mich nicht enthalten auszurufen: "Aber ich bitte Sie, Berr Doctor, wie fann man fich über folchen Unfinn ftreiten." Mit einem eigenthümlich vergnüglichen Grinfen ftieg er langfam vom Ratheder, nahm feine Brille ab, trat gerade vor mich bin und beibe Bande in die Seite ftellend und fich porbeugend rief er mit tomischem Bathos: "Junger Mensch! Die fonnen Sie mit einem Bort entscheiden wollen, morüber die geleh - - rteften Manner Sahrhunderte geftritten haben!" - Wir verloren ihn höchft ungern. Andenken schenkten wir ihm eine schone Taffe mit einer Anficht bes Lehrgebäudes, und in der Untertaffe ftanden die Namen ber Cabetten unferer Rlaffe.

Der Geistliche ber Anstalt war der Prediger Deibel. Eine Dorfgemeinde soll ihn einst abgelehnt haben, "weil sie den Deibel nicht zum Pfarrer haben wolle." Er vertauschte seine Stelle am Cadettencorps mit einer an der Jerusalemer Kirche, verließ uns jedoch nicht gänzlich, indem er bei uns als Lehrer der deutschen Sprache und Literatur blieb. Der Unterricht dieses ausgezeichneten und liebenswürdigen Mannes war ebenso verständig als interessant. Er bemühte sich nicht, uns eine trockene Literaturgeschichte einzupausen, sondern lehrte uns die Schriftsteller durch ihre besten Werfe kennen, die er meisterhaft vorlas und dann besprach. — Bon allen Lehrern, die ich jemals gehabt habe, ist mir der Prediger Deibel der liebste gewesen und ich habe nie ausgehört, seiner

mit inniger Berehrung, Liebe und Dankbarkeit zu gedenken. Gott gebe jeder Kirche einen solchen Deibel zum Pfarrer!

Un feine Stelle tam Prediger S., der fich feitdem baburch bekannt machte, daß er bie Brediger Breugens englifiren wollte. Er war bamals noch ein junger, langer Mann mit Loden à la Jefus, magerem Geficht und "wundenfüßberiecherlichen" Augen, die ein Wenig geröthet maren, als habe er die gange Radyt über die Gunden ber Belt geweint. Da S. in der That einem leidenden Chriftus ähnlich fah, fo tauften ihn unartige Cabetten "bas lange Jefusfind." Er war übrigens ein guter Mann und eben fein Fanatifer. Als er uns zur Ginsegnung vorbereitete, beschwor er uns eben so herzlich als feierlich, doch ja einst als keusche Junggefellen bas Brautbette zu befteigen. Er hatte fich bamals gerade verheirathet; allein fein Gesicht war geheimnisvoll wie die Offenbarung, fo daß fich nicht erkennen ließ, ob er uns diefen Rath fo bringend an's Berg legte, weil er bie beseligenden Folgen solcher Tugend, oder die beschämenden des Gegentheils erfahren hatte.

Unterricht in der Musik wurde von Seiten der Anstalt nicht ertheilt; Singstunde gab jedoch an Freiwillige der alte Musikdirektor Leidel, ein Enthusiast, dem oft bei unserm Gesang die Thränen über "die unschuldige Nase" liesen, woset er rief: "Meine Herren, Sie glauben gar nicht, wie glücklich es mich macht, hier Unterricht zu geben, nachdem ich mich den ganzen Tag mit dem Biehzeug von Choristen habe plagen müssen!"

Unterricht im Turnen hatten wir nicht; diese Kunst pflanzte sich im Cadettencorps durch Tradition fort; doch zählten wir unter uns ausgezeichnete Turner. Im Boltisgiren ward jedoch unterrichtet. Das Fechten lehrten drei tüchtige Meister, Quanz, Flemming und Beneke; der letztere

war mein Lehrer. Zuerst lernten wir das Stoffechten und erst im letzten halben Jahre das Hiebsechten mit dem geraden Rappier.

Als die Sommerferien heran rückten, erhielten wir Castetten der zweiten Klasse von dem Ingenieur, Hauptmann K., praktischen Unterricht im misitärischen Aufnehmen, zu welchem Ende wir einige Wochen lang täglich in die Umgegend von Berlin geführt wurden. Zur Erholung gingen wir dann in eins der zahlreichen Wirthshäuser, erfrischten uns durch Essen und Trinken und spielten Billard. Diese ungewöhnslichen Freiheiten hatten für uns großen Reiz, und man freute sich lange vorher auf die Zeit des "Aufnehmens."

Micht lange barauf fam die Zeit der Berfetzung. gange Cabettencorps mußte fich auf bem Schulhofe flaffenweise aufstellen. Die erste Rlasse fehlte, da fie in die Armee eingetreten war, und wurde neu formirt, wobei die Hamen einzeln aufgerufen wurden. Ich hatte feine Uhnung von dem was mich erwartete. Rechts und links von mir gingen meine Rameraden fort und zur neuen erften Rlaffe, nur ich allein blieb in dem leeren Raume ftehen, den die zweite eingenom= men hatte: mein Name war vom General nicht mit aufgerufen worden. — Einige Wochen vor der Versetzung war ich wegen eines findischen Streiches fehr hart bestraft worden, und zwar dadurch, daß ich von meiner Charge als "Grenadier" fuspendirt und für unbeftimmte Zeit in die Compagnie guruckgestellt wurde, wobei ich jedoch das Abzeichen meines Ranges nicht verlor. Ich hatte gemeint, mit diefer Strafe sei alles abgethan, allein der General, der mich von Anbeginn nicht leiden konnte, während mich fonft alle Officiere und Lehrer gern hatten, wünschte mich empfindlicher zu ftrafen.

Ich tam in die zweite Klasse A, in die Fähnrichstlasse, in welcher für mich nichts mehr zu lernen war, da ich den

Eursus bereits durchgemacht hatte und mehr wußte als ich zum Fähnrichseramen brauchte. Wäre ich gleich in die Armee geschickt worden, so hätte die Zurücksetzung wenig zu sagen gehabt, und ich wäre vielleicht vor Ablauf des nächsten Jahres Officier geworden; allein das schien der General gerade verhindern zu wollen.

Als er die Front der neuen Klassen hinunterging und zu mir kam, trat ich vor und sagte: "Herr General, alle meine Kameraden sind versetzt worden, ich nicht; haben mich denn die Lehrer nicht versetzt?" — Er antwortete heftig: "Die Lehrer alle haben Sie versetzt, allein Sie sind kein Subject für die erste Klasse!" Damit ging er.

Diefe Barte, die übrigens von fammtlichen Officieren und Lehrern gemigbilligt murbe, brachte eine große Beranberung in mir hervor. Zuerst ward ich innerlich grimmig und zu Mord und Todtschlag aufgelegt; ich hatte in die böhmischen Balber laufen mögen. Da nun aber Der, an bem ich diese Buth gern ausgelaffen hatte, ber General, meinem Born unerreichbar war, fo richtete ich bie Rache gewiffermaßen gegen mich felbft. Die Mitschüler meiner neuen Rlaffe nahmen mich mit Freuden auf, und ich machte mich um fo mehr beliebt bei ihnen, ba ich ihnen an ihren Arbeiten half. Da die Cadetten biefer Rlaffe, wenn fie bas Examen bestanden, als Fähnriche, wenn nicht, als Unterofficiere in die Urmee treten follten, fo gefielen fie fich feltsamerweise barin, ein gewisses "tommigmäßiges" Betragen anzunehmen, wozu ich mich jedoch nicht verftehen konnte. Da ich nun aber boch einmal nicht als Officier "beraustommen" follte, ba mir Bleiß und gutes Betragen nichts geholfen hatten, fo mar es mir jest auch gang gleichgültig, was geschah, und ich suchte etwas barin, für einen Cabetten gefährliche Streiche auszuführen. Wurde etwas Tolles ober fonft besonders Unerlaubtes

vorgenommen, dann war ich sicher dabei, und seltsamerweise wurde ich nun, so keck ich es auch trieb, niemals ertappt, und das war gut, denn: "Schlimm hat's, wen man ertappt; ob auch Fabius richte, behaupt' ich's," sagt Horaz.

Besondere Anziehungskraft hatten für mich die geräumigen Reller. Hier bestand eine Zeitlang eine Art "heimslichen Gerichts." "Anpetzer" und "Schuster" wurden in der Dunkelheit überfallen — die Gaserlenchtung war damals noch nicht eingeführt — in den Keller geschleppt und hier von unsichtbaren, aber sehr fühlbaren Fäusten undarmherzig durchgebläut. Mich tried jedoch nicht Rachedurst in die sinsteren Räume; ich sing an, mich für die Mädchen der Feldwebelslieutenants zu interessiren, die in jenen Regionen zu Zeiten zu thun hatten. —

Mein Hauptmann hatte nie mit mir über die mir widerfahrene Zurücksetzung geredet, mir aber den Rath gegeben, die Hefte meiner Kameraden in der ersten Klasse anzusehen, damit ich, wenn ich als Fähnrich zum Regiment komme, bald im Stande sei, das Officiersexamen zu machen. Diesem Rath folgte ich.

Im Herbst, als bald wieder die hübschen Excursionen unter Hauptmann A. beginnen sollten, nahm Lientenant von Kozierowski, der es sehr freundlich mit mir meinte, in einer Zwischenstunde die erste Klasse zusammen und veranlaßte sie, eine Deputation an den General zu schiesen, ihn um meine Nachversetzung zu bitten. Dieses Gesuch, welches von meinem Hauptmann, den Officieren und Lehrern unterstützt wurde, konnte der General nicht füglich ablehnen. Ich kam in die erste Klasse und trat wieder in den Grenadierzug. Dieser, ans lauter Grenadieren bestehend, stand auf dem rechten Fügel des Corps und wurde, altem Herkommen gemäß, von dem ältesten Grenadier geführt. Der war ich, da ich nicht

begrabirt, sondern nur suspendirt gewesen war. Der General gönnte mir jedoch die Ehre nicht, an der Spitze des Casbettencorps zu marschiren, und es wurde ein fünfter Porteepées Unterofficier zum Führen des Grenadierzuges ernannt.

Der vereinigten ersten Klasse hielt Professor Ritter Borlesungen, die sehr interessant waren; Lieutenant von Forstner
trug uns Physik und eine Menge von Wissenschaften auf ik
vor, deren Namen die meisten der Zuhörer nicht einmal behielten, was in sofern nicht viel zu sagen hatte, als das, was
er vortrug, nicht zum Officiersexamen ersorderlich war. Seine
Vorträge waren aber unterhaltend wegen der physikalischen
Experimente, die er, und allerlei nichtphysikalischer, die wir
selbst machten; denn wenn der gesehrte Mathematikus uns
auch "meine Herren" anredete, so waren unsere Herrlichkeiten
doch hin und wieder noch sehr kindisch.

Major von Brandt trug uns Ariegsgeschichte und zwar in französischer Sprache vor; da nun aber unser französischer Unterricht nicht eben viel werth war, so war kein Cadet im Stande, ordentlich französisch zu reden und nicht eben viele, den Major zu verstehen, der außerordentlich schnell und lebshaft redete. In seinen übrigens sehr geistreichen Vorträgen spielten die Redensarten: pele mele, ventre a terre, dried abatue und dergl. eine sehr große Rolle, und ein Cavalleries gesecht war saft ganz aus ihnen zusammengesetzt.

Da ich den schönen Angriff des Obersten Dolffs in dem Reitergesecht bei Hainau schon sehr oft bewundert hatte, so zog ich es vor, als Brandt wieder dies Steckenpserd ritt, mich einstweisen auf dem meinigen zu tummeln und einen begonsnenen neuen Roman von Cooper zu lesen. Der Major sah es, nahm das Buch und sagte: "Das ist wirklich zehnmal interessanter als das, was ich Ihnen hier erzähle; bitte, lassen

Sie sich nicht stören, benn Sie sind gerade in ber interessansteften Scene."

Lesen war überhaupt meine Leibenschaft; ich that es jedoch mit Auswahl und Bernunft, meist nach den Anleitungen des Prediger Deibel, und ich kann wohl sagen, daß ich meiner Lectüre in jener Zeit mehr Kenntnisse verdanke, als ich durch sleißigeres Folgen der Borträge hätte erwerden können. Ich sas jedoch nicht nur Romane, sondern auch kriegswissenschaftliche Werke, Geschichte, Memoiren, Reisen und selbst philossophische Schriften. Wir hatten eine trefsliche Bibliothek, welcher der alte Professor Wippel vorstand, und aus der wir auf einen Erlaudnißschen eines Officiers Wücher erhalten konnten. Diese Bibliothek wurde jedoch im Allgemeinen von den Cadetten nur sparsam benutzt.

Als die ersehnte und zugleich gefürchtete Zeit des Examens heranriicte, fah man die Cadetten ber erften Rlaffe fchon um zwei oder drei Uhr aus ben Betten fteigen und über ihren Seften figen und "ochsen," wie fleißiges Studiren mit bem Runftausdrucke benannt und neuerer Zeit erft zu "buffeln" potenzirt worden ift. Dabei wurden fie mager und elend und fonnten während bes Unterrichts die Augen faum offen Ich entriß mich nur bem Bett, wenn ber entfestiche blondgeloctte Mathematikus examiniren wollte, lachte die Un= beren aus und war munter und aufmerksam, wenn etwas Neues in den Unterrichtsstunden vorfam. Satte ich in den Arbeitsstunden nicht gerade eine Arbeit für die Rlaffe zu machen, so las ich, ober wie die Cabetten es nannten, ich "fchmöferte." Oft fagten fie zu mir: "Bett lachft bu! allein warte nur, wer zulett lacht, lacht am beften. Deine Schmöfer werden dir beim Eramen nicht durchhelfen."

Nachdem durch ein strenges Vorexamen die Zuläffigkeit jum Officiersexamen erprobt worden war, fam endlich ber

gefürchtete Tag, ober vielmehr die Zeit, denn man quetschte uns fast vierzehn Tage lang die in sechs Jahren eingesogene Gelehrsamkeit aus. Den Anfang machte das mündliche Examen, zu welchem wir in das Gebäude der Mistär-Examinations-Commission gingen, deren Vorstand General von Steinwehr war, ein Bruder unseres alten, trefslichen Obersten.

Es murden ftets fünf bis feche Cadetten gufammen eraminirt, und mein gutes Blück wollte, daß ich ber lette in der Reihe von folden war, die fich bei der Erfindung bes Schiefpulvers nicht betheiligt hatten; im Lande ber Blinden ift der Ginängige König, und mein fleines Licht leuchtete wie ein Stern erfter Broge, um fo mehr, ba bas Glück half. Der General, ber sich für mich interessirte, ba er ein Freund unserer Familie war, fette fich mir gegenüber, als Lieutenant von Felgermann uns in der Erdbeschreibung eraminirte. Der General war angenehm überrascht zu hören, daß ich am Subson, Delaware, Missippi, Missouri, Ohio und Red River fo gut zu Saufe war und ben Charafter bes Landes mit einer Genauigkeit beschrieb, als sei ich bort gewesen. Als wir uns in die Brairien vertieften, machte ber General ein Schläfchen, und als er wieder erwachte, zappelte ich bereits in dem Flugnete ber Donau, beren Ufer leiber feinen Cooper hervorgebracht hatten. "Gi, ei," fagte Steinwehr, "Sie wiffen fo gut in Amerika Befcheid und fo wenig in Ihrem Baterlande!" -

Das schriftliche Examen fand in unserem Felbmarschallssaale statt. Für jede Wissenschaft war meistens nur ein und eine halbe Stunde gegeben. Die historische Aufgabe nahm sich in Anbetracht dieser kurzen Zeit höchst komisch aus; sie lautete: "die Geschichte des vorigen Jahrhunderts mit besons berer Rücksicht auf den siebenjährigen Krieg."

Es ging mir in allen Zweigen vortrefflich, mit Ausnahme der politischen Geographie. Ich sollte das Gebiet
zwischen Mosel, Rhein, Maas und Schelde beschreiben! Ich
wußte davon herzlich wenig, und ein nahe sitzender Freund,
ber meine Verlegenheit sah, steckte mir eine Karte zu; allein
ich schob sie zurück, da der Auspasser, Hauptmann Hannemann, Argusaugen hatte und ein Ertapptwerden die Folge
nach sich zog, daß man unsehlbar nicht gleich Officier
wurde. Ich zog es daher vor — ein leeres Blatt abzugeben, meine Unwissenheit dadurch eingestehend. Die Ausgaben in der mathematischen und physischen Geographie hatte
ich indessen gut gelöst.

Nach dem Examen und bis ich mein Schickal erfuhr, wohnte ich in Berlin bei der Schwester meines Baters, Frau von Arnim. Sie war der vernünftigen Meinung, daß ich mich nach all den Strapazen erholen muffe, und füllte meine Börse mit ungemeiner Freigebigkeit, so daß ich mich in Berlin amusiren konnte.

Es ist für jeden jungen Mann von großer Wichtigkeit, welche Kreise er vor seinem Eintritt in die Welt besucht, aber besonders wichtig ist es für einen angehenden Officier, der im Cadettencorps erzogen wird. Treten nicht besondere Umstände ein, so ist darauf zu rechnen, daß der junge Officier der Richtung solgt, die ihm als Cadet gegeben wurde.

Wer nicht schon in diesem frühen Alter die Befangenheit im gesellschaftlichen Verkehr ablegt, wird später noch lange damit zu kämpfen haben und sie nicht allein als eine Störerin seines Lebensgenusses, sondern oft als ein ernstliches Hinderniß seines Fortkommens in der Welt kennen lernen.

Ich war in dieser Hinsicht besonders begünftigt worden. Schon von frühester Jugend an war ich mit Menschen

von allen Ständen zusammengekommen und von allen ohne Unterschied liebreich empfangen worden. Gin angenehmes Menkere ift ein offener Empfehlungsbrief bes Simmels. Bir Geschwifter waren alle schone Rinder. Dein altester Bruder Eduard war eine Erscheinung, wie fie eine Romanschriftstellerin in Ertafe feten murbe. Er war groß, schlant und nobel in jeber Bewegung, mild, fcmeigfam und ftolz. Gein ovales bleiches Geficht war von untadelhafter Schönheit; fein Saar dunkel, ich möchte es schwarzblond nennen, nicht gelockt, feine aroken. blauen träumerifchen Augen wunderschön geschnitten mit langen, bunfeln Wimpern und überwölbt von regelmäßigen dunkeln Brauen. — Mein zweiter Bruber Louis war ein blühender Anabe mit rundem, offenen Geficht, hellbraunem Saar und nugbraunen Augen. Ich war der Jüngfte von uns Dreien und murbe am meiften von den Menfchen ver-In einer Beziehung mar es ein Blud. daß bie Mutter uns fo frühe verließ; ich würde fonft wahrscheinlich eines der verhätschelten Mutterföhnchen geworden fein, die fpater fich felbft und ber Welt eine Laft zu werben pflegen.

Als ich im Potsbamer Cabettenhause war, nahmen mich oftmals Freunde zu ihren Berwandten mit und ich erinnere mich bei dem Commandeur der Garde du Corps, Oberst von Brauchitsch und bei dem Obersten von Lavidre gewesen zu sein. Die Artigkeit, mit der ich einst die Tante eines Kameraden empfing, welche ihren Nessen in der Anstalt aufsuchte, gewann mir die Gunst der lieben alten Dame und ich war sonntäglich ihr Gast.

In den kürzeren Ferien ging ich gewöhnlich nach Berlin. In den Pfingstferien 1824, die bald nach meiner Ankunft eintraten, holte mich der Jäger meines Betters ab, der als Major ein Bataillon des Kaiser Franz Regiments in Berlin befehligte. Er war damals der flotteste und eleganteste Major

in Berlin und seine Frau, 3ba v. Arnim=Jahn, die Aboptiv= tochter meines Onfels Arnim, eine icone und liebenswürdige junge Frau. Ich murbe bort äußerst liebevoll empfangen. Die Mutter bes Majors, Witme eines Generals, Brubers meines Baters. lebte bamals gleichfalls mit ihren beiden Töchtern in Berlin, von benen bie jungfte, Ferdinande, meine Lieblingscousine mar. Sie murbe fruhzeitig Stiftsbame im Stift Beiligengrabe, wohin fie ihre Mutter mitnahm. fchone, faufte Madchen fab mit ihrem Ordensbande quer über die Bruft und ihrem glanzenden Stifteftern fehr ftattlich aus. — Gine andere Cousine von mir war in Berlin an einen Rriegerath verheirathet. ber fpater Beheimerath Diefe Coufine mar in ihrer Jugend eine fehr große Schönheit gewesen: allein ba fie eine Baife und arm war. fo lebte fie eine zeitlang in unferem Saufe und bann als Gefellschafterin bei ber Gemahlin bes Kriegsministers. Dort wurde eine Beirath zwischen ihr und bem Secretair bes Ministers arrangirt, einem lieben, geschickten, fleißigen Männchen, welches feiner junonischen Chehalfte bis an den Ellenbogen reichte. Es war höchst spaghaft die Beiden zu sehen. Wenn ber Cheherr zu feiner - Sälfte fann man nicht fagen, benn auf sie kamen gut zwei Drittheile ber vereinten Länge - wenn er zu feiner Berrin rebete, mußte er ftets auf ben Behen ftehen und ben tahlen Ropf feitwarts guructbiegen, um ihr ins Geficht zu sehen. Seine Stimme war bann immer gleich ber eines kleinen Jungen, ber feine Mama um einen Extra - Apfel bittet, und fie flopfte ihn auf den blanken Schabel, mit tiefer Stimme und im Tone einer begütigenben Mutter rebend. Der fleine bescheibene Mann mar bas Lastthier bes Ministeriums und arbeitete von Morgen bis jum Abend. Dabei mar er äußerft gefällig, und wenn irgend Jemand von unferer Familie ein Unliegen bei ber Regierung hatte, wußte er es durch feinen geschäftlichen Ginfluß zu unterstützen. Er war ein höchst nüglicher Better.

Als Saupt unserer Familie murbe die einzige noch le= bende Schwester meines Baters, die schon genannte Frau von Arnim betrachtet. Da fie feine Rinder hatte, fo waren die Guter ihres Mannes bei beffen Tode an die Familie Urnim gurudaefallen; allein außer verschiedenen Leibrenten befaß fie auch ein ziemlich beträchtliches Privatvermögen und galt in der Regel für bei weitem reicher, als sie wirklich mar. Sie hielt Equipage, Bebienten u. f. w. und machte ein gang angenehmes Saus. Alles war nett und anftändig bei und an ihr und ich fühlte mich in ihrem Sause außerorbentlich behaglich. Meine Tante, an ber meine Erinnerungen mit gang besonderer Liebe hängen, war von mittlerer Größe und ein Wenig zur Corpuleng geneigt. Das allmälig ergraute haar mar burch einen glatten ichmargen Scheitel und Saube verbeckt. Unter ben ziemlich ftarten, schwarzen Brauen funfelten nicht eben große, aber flare, freundliche, fehr ehrliche braune Augen, die hin und wieder einen fehr angenehmen ichel= mischen Ausbruck annehmen konnten. Ihre Rase war eine Corvinische Familiennase, wie sie aus bem Portrait bes alten Rüraffier = Generals, meines Grofvaters herausschaute; nicht bunn und nicht flein, etwas gebogen in ber Mitte. Wangen waren fleischig, aber etwas flach und hängend, woburch bas Rinn etwas furz erschien : ber Mund, beffen Oberlippe ein gang flein wenig vorstand, trug ben Ausbruck herzlicher Büte. Es mar aber Leben und Reftigfeit in bem lieben Geficht.

Ihr Charafter war auf das Höchste achtungswerth und liebenswürdig. Selbst burch und durch rechtlich und von ächt adeliger Gesinnung im besten Sinne des Wortes, war sie keiner auch nur den Schein der Zweideutigkeit an sich

tragenden Sandlung fähig. Ueber Schlechtigfeit und Ungerechtigkeit konnte fie fich ereifern; allein in ihrem Urtheil über die Menschen, welche sich berfelben schuldig machten, war sie bennoch niemals hart und lieblos. Obwohl anscheinend nicht leicht gerührt war sie boch außerordentlich theilnehmend bei Anderer Unglud, und traf baffelbe eine ihr naher ftehende Berfon, fo bachte fie fo beftanbig baran, bag fie formlich frant bavon wurde. Deshalb fürchtete fie auch nichts fo fehr als Gemuthsbewegungen, und als fie alter und ichwächer wurde, hielt fie biefelben mit einer Sorafalt von fich, die oft wie Fühllofigkeit und Egoismus ausfah. wovon ja übrigens das Alter felten gang frei ift. war sie keineswegs zaghaft, sondern in ihrem Geift kuhn und muthig und eine murdige Tochter eines friegerischen Geschlechts. Die würde fie einen Mann von Rampf und Gefahr weichlich abgehalten haben und ein zaghafter Mann konnte ihres Spottes gewiß fein. Wunden erschreckten fie nicht, ja fie war fogar im Befitz eines in ber Familie vererbten Mittels jum Blutftillen und Beilen, welches nur eine Frau einem Manne ber Familie und umgefehrt mittheilen durfte. "Gin paar Bunden schaden Dir nicht," fagte fie einft zu mir, "und es ift recht aut, wenn Dir etwas von Deinem wilben Corvinischen Blute abgezapft wird."

Alle Morgen vor dem Frühstück las sie den "Morgensegen" nämlich ein Kapitel aus einem vernünftigen Gebetbuche von Witschel, oder aus den "Stunden der Andacht." Pietisten waren ihr ein Greuel und ihr Lieblingsprediger war Deibel, den sie auch persönlich sehr hochschätzte. Für den König Friedrich Wilhelm III. hatte sie eine große Anhänglichsteit und Verehrung und um ihn zu sehen, ging sie manchmal ins Theater, da sie den Hof nicht besuchte. Diese Anhängslichseit an den König und ein wenig Gicht trieben sie alls

jährlich nach Teplit, und daß der König einft mit ihr die Bälle eröffnete, war für sie eine sehr schmeichelhafte Auszeichnung. Sprach man in ihrer Gegenwart von den Erwartungen, die Biele von dem damaligen Kronprinzen hegten, dann ging sie kopfschüttelnd auf und ab, und fragte man sie um ihre Ansicht, so antwortete sie durch eine eigenthümliche Handbewegung und das Wort: "Pietist!"

Der Kronprinz galt aber nicht nur für pietistisch, sonbern auch für sehr-witzig und so oft ich zu meiner Tante kam, war ein neuer Witz von Hofe berichtet worden. Ich will nur einige anführen, um den Genre berselben zu zeigen.

Einst bei Tische fragte ber Kronpring: "Wer ist der größte Zauberer in der Gesellschaft?" — Er mußte selbst antworten: "Se. Majestät der König, denn er hat einen Strauß in einen Dompfaffen verwandelt." Der Prediger Strauß hatte nämlich damals eine Stelle am Dom erhalten.

Einem Minister, ber weber das Pulver noch die deutsiche Grammatik erfunden hatte, gab er einst folgendes Silbenräthsel auf: "Die erste frist's Bieh, die zweite fehlt Sie, das Ganze sind Sie." Der Minister von Kleewitzkonnte das Räthsel nicht rathen, weil ihm die zweite eben fehlte.

Eine geiftreiche Prinzessin qualte die Gesellschaft nicht selten mit Rathseln. Ginft hatte sie sich bei Tafet einen neben ihr sitzenden alten General als Opfer ausersehen, so daß diesem der Angstschweiß ausbrach. Die Prinzessin hielt ihm einen blanken, silbernen Löffel vor das Gesicht, bewegte ihn schnell hin und her, so daß er im Sonnenlicht funkelte und fragte: "Was ist das?" Der General sah sehr dumm und verlegen aus, als ihm der Kronprinz schnell die Lösung ins Ohr flüsterte. Mit freudestrahlendem Gesicht rief der General mit der Behemenz einer platzenden Granate: "Löffels

gans!" Es foll eben kein "Silberblick" gewesen sein, ben bie Prinzessin ihrem unartigen Schwager zuwarf.

Doch zurück zu meiner Tante.

Sie war fparfam und ordentlich in Gelbfachen und wenn auch nicht geizig, so freute es sie boch ungemein, wenn fie einen Brofit burch gludlichen Bertauf ihrer Staatsvaviere machen konnte. Ginft hatte fie burch rechtzeitigen Rauf und Berfauf mehrere Taufende gewonnen und galt nun in ihrer Gesellschaft für eine tiefe Rennerin ber Politik. War irgend eine Rrifis im Wert, dann versammelten fich bei ihr eine Menge alter abeliger Damen, die von ihren Renten lebten, um bas Orafel aus ihrem Munde zu vernehmen. Da fam Die "Ercellenz Beville", Die Reden, Die Krummenfeen, Die Scheven und wie fie alle heißen. Die Politif, welche in biefem Rreise verarbeitet wurde, mar höchst tomisch und die Urtheile über die Ruffen, die Polen, die Belgier, die Spanier u. f. w. unerklärlich für jeden, ber nicht wußte, daß nicht bie Bölfer, ja nicht einmal beren Regierungen, - fonbern nur beren Staatspapiere gemeint maren.

Die Tante hatte eine alte Freundin, die mit ihr in Heiligengrabe Stiftsbame gewesen war. Es war dies ein Fräulein von Rethorf, die wir alle aber gewöhnlich "Tante Rethen" nannten. Sie besaß sämmtliche gute Eigenschaften der Tante und vielleicht noch in höherem Grade. Sie besnitzte sich mit der zweiten Stelle, nicht etwa weil sie sich untergeordnet sühlte, sondern nur, weil die Tante die zweite Stelle nicht eingenommen haben würde. In dieser Freundschaftsehe, wie ich ein solches Berhältniß nennen möchte, war sie die Fran und die Tante der Mann. Zog die Tante aus, dann wußte es Fräulein v. Rethorf stets so zu arrangiren, daß sie in demselben Hause, oder doch wenigstens gegenüber eine Wohnung sand; denn trotz aller Freundschaft liebte sie die

Unabhängigkeit. Alle Morgen kam sie zur Tante und die beiden Damen blieben zusammen bis zum Abend.

Wir hatten Tante Retign alle außerordentlich lieb und betrachteten fie als zur Familie gehörig. Entstand irgend wo eine Mißhelligkeit in derselben, so machte sie die Bersmittlerin und redete uns bei der Tante das Wort.

Im Hause meiner guten Tante sühlte ich mich mehr zu Hause wie in dem meiner Eltern. Beide trefsliche alte Damen nahmen innigen Theil an meinen kleinen Erlebnissen und waren immersort darauf bedacht, mir irgend eine Freude zu machen, und da sie eben nicht viel zu thun hatten, so brehten sich, wenn ich im Hause war, alle Arrangements um meine kleine Person.

Bab die Tante Gefellschaften, so mußte ich die Son= neurs als Cohn vom Saufe machen, die Bafte empfangen und die Damen in den Salon führen, auf welches Amt ich nicht wenig ftolz war. Zuweilen wurde auch nach bem Clavier getangt. Bochft fpaghaft war es für mich, wenn die Tante vor einem folden Gefellichaftstage mit Tante Retichen bie Spielpartieen arrangirte. Die Rücksichten, welche babei gu nehmen waren, erinnerten mich an jenen Fahrmann, ber einen Wolf, eine Ziege und einen Kohlfopf über ben Fluß zu feten, in feinem Rahn aber nur Plat für einen der Wegenftanbe und babei zu berücksichtigen hat, daß Ziege und Rohltopf, ober Ziege und Wolf nie gemeinschaftlich an einem Ufer gelaffen werden burfen. Die Grunde, weshalb biefe ober jene Berfonen nicht in eine Barthie zusammengebracht werden durften, waren oft so originell und possierlich, daß ich die Consultation burch mein tollstes Belächter unterbrach. 3ch erfuhr bei folden Gelegenheiten die geheime Geschichte fämmtlicher abeligen Familien und ihre biplomatischen Begiehungen zu einander. Es mar babei auch nicht die geringfte Bosheit im Spiel; man handelte die Dinge einfach als für den Zweck zu berücksichtigende und unzweifelhafte Facta ab.

Bu jener Zeit hielt eine Generalin von Salbern, Die ein ichones, großes Saus nebit Garten unter ben Linden befaß, täglich offenes Saus für einen gahlreichen Rreis, gu bem auch meine Tante gehörte. Ich wurde bort eingeführt. Die Excelleng von Salbern war fehr reich, fehr alt und fehr verehrt. Als ich vorgestellt wurde, sprach sie ein Baar freund= liche Worte mit mir, ich fußte ihre Sand und bamit war ich ein für alle Mal eingeladen. Bei ihr waren die angefebenften Ercellengen, Gefandte, Minifter, Generale verfam= melt und addirte man beren Alter, fo famen entsetzlich viele Rullen heraus. Anfangs war ich ber einzige junge Menfch bort und ben Czaco in ber Sand, ben Gabel umgehangt, ftand ich ben gangen Abend ba und amufirte mich. fo aut ich fonnte. Das wurde mir nicht schwer, denn ich beobachtete und hörte ber oft fehr interessanten Unterhaltung an ben Spieltischen zu. fobalb bas schicklicher Beife geschehen konnte. Bäufig nahm auch Diefer ober Jener freundlichst Notig von mir. Spater wurde bann noch eine Menge junger Berfonen eingeladen und wir etablirten uns in einem besonderen Saal, beffen Flügelthuren wir oft schloffen, um nicht die ernfthaften alten herrn und Damen in ihrem Spiel zu ftoren. wurde auch eine Lotterie von allerlei Dingen veranstaltet, welche die Generalin von armen Leuten anfertigen ließ, um biefelben zu unterftüten.

Ein rothangestrichener Tag in meinem Kalender war es aber stets, wenn ich meinen Freund Gustav v. P. im Hause seiner Eltern besuchte. Unter seinen zahlreichen Schwestern war eine, zwei Jahre jünger als ich, Namens Balerie. Sie war ein reizendes Kind und schon als Potsdamer Cadet verliebte ich mich sterblich in sie. Meine Liebe, oder vielmehr

Anbetung, wurde natürlich balb bemerkt und wir Beide wurden vielsach geneckt. Dies zarte Verhältniß bestand mehrere Jahre lang, ohne daß es zum Aussprechen der Gesihle kam. Das Aeußerste, das ich wagte, war ein heimlicher Kuß auf ihre — lang herabhängenden Haarslechten. Meine Malerei bot mir oftmals einen Vorwand, Mittwochs oder Sonnabends in die Stadt zu gehen und ich versäumte nie, mir einen Auftrag von Gustav für seine Eltern geben zu lassen. Klingelte ich, dann fügte es immer "der Zufall," daß Balerie öffnete. Dann standen wir im Vorzimmer einander lange stumm gegenüber, sie über und über roth und ich mit laut klopsendem Herzen, in dem ich verlegen wie ein Bauernsjunge die Mütze in den Händen brehte.

Anderen Dladchen gegenüber war ich feineswegs fo blobe und fie waren nicht alle fo verschämt, wie Balerie. Durch ben Hauswirth meines Betters, bes Majors, ber ein fehr reicher Raufmann war, wurde ich auch in einem fehr ange= nehmen "bürgerlichen Kreis" eingeführt. Es waren bort freilich nicht fo viele Ercellengen und nicht fo viele Bochge= boren; allein es war da mehr und besser zu effen und zu trinken, was bei einem Cabetten fehr in die Waagschale fällt, und auch etwas mehr Beiterkeit. Unter diefen Befannten mar eine reiche Wittme, Die eine munderschöne fechezehnjährige Tochter hatte. Ginft war ich bort zum Ball eingelaben. Beim Abendessen ward viel Champagner getrunten und wir wurden alle fehr munter, befonders als mehrere altere Refpectepersonen fich guruckgezogen hatten und dem jungen tangluftigen Bolfe der Ballfagl überlaffen wurde. Bu einer Quadrille fehlte eine Dame und es ward vorgeschlagen, daß ich als Dame figuriren folle. Ich ließ mir bas gefallen und fogar jum Zeichen meiner Jungfrauschaft ein Saubchen aufsetzen.

Ms ber Tang vorüber war, ging ich in ein einsames Nebenzimmer und warf mich etwas erschöpft in einen Geffel. Gleich barauf tam bie Tochter vom Sause herein, ein Dabden mit braunen Loden, blauen Augen, frifd wie Bebe und von wunderschönen runden Formen. Champagner und Tang hatten ihre natürliche Lebhaftigkeit noch gesteigert; sie lief auf mich au, faßte mich mit ihren toftlichen, warmen, nachten Urmen um ben Sals, fagte eilig: "Du bift ein gang munderfüßer Junge!" und gab mir einen glühenden Ruß gerad auf ben Mund. Ich fah ihr in die bligenden Augen und flufterte: "Schenk mir bie Blume," auf welche ich zeigte. Sie bog fich nieder und fagte: "Nimm!" - Mit "fectem Finger" magte ich das Abenteuer, bei dem weisere Leute als ich gezittert haben würden, - wie ich es that. - Zweimal fechezehn Jahr, Champagner, Tang und der warme, fostliche Duft! Ich murbe in noch nie empfundener Beise berauscht. - ich schlang meine Urme um den schönen Sals und gab ben Ruß zurück, - und noch einen - und noch einen langeren; allein fie rif fich los und floh, ben Finger an ben Lippen, mit einem "parthischen Blid" — wie ein englischer Novellist fagen würde, - in ein dunkeles Nebengimmer, beffen Thur halb offen blieb. Ich sprang auf, - als ein langweiliger Affeffor aus bem Saal hereintrat, ber all feine Rathshoffnungen barum gegeben haben würde, wenn er an meiner Stelle gewesen mare, benn er ftrebte nach ber Sand bes schönen Mädchens und bem was fie barin hatte. -

In ben Hundstagsferien reifte ich stets nach Halberstadt. Dort war nun auch mein ältester Bruber. Er hatte schon als Fähnrich seinen Abschied nehmen mufsen, da seine Gesundheit zu schwach war. Bom Stiesvater abhängig zu sein, frankte ihn zu tief und er arbeitete mit sieberhaftem Eifer am Gericht, wo man ihn einstweilen ohne Gehalt angestellt hatte. Nach etwa sieben Jahren hatte er sich todt gearbeitet. Er starb, gerad als er eine Stelle als Registrator mit ziemlich gutem Gehalt bekommen sollte. — Mein Bruber Louis, der wegen seines steisen Fußes nicht Soldat werden konnte, zeigte Lust zum Forstsach; allein darin war auch sein Bein ein Hinderniß. Er hatte weder Neigung zur Jurisprudenz noch zur Medicin und entschloß sich plötzlich, Thierarzneikunde zu studiren, wozu ihn hauptsächlich seine große Liebe zu Pferden und Hunden bewog. Damals gab man sich viel Mühe, Leute aus guten Familien zu diesem Studium zu bewegen und die Tante versprach Hüse. Wein Bruder kam nach Berlin und studirte dort mit Lust und Liebe das erwählte Fach.

Schon vor der Prüfung hatte man uns, wie in Potsdam, in alle königlichen Schlösser und merkwürdigen öffentlichen Gebäude geführt, wie das Zeughaus, Gießhaus, Münze,
Modellhaus, Kunstkammer n. s. w.; wir hatten den Schießübungen der Artillerie und den Uebungen der Pionniere beigewohnt, waren nach Spandau geführt worden, um die Festungswerfe zu besehen, hatten schon früher Aussslüge nach Freienwalde und Neustadt-Sberswalde gemacht und die in jener Gegend liegenden Hütten und Hammerwerfe besucht. In den Theatern hatten wir Cadetten unsere Logen, und große Paraden und Manöver hatten wir zur Genüge gesehen; allein es gab doch noch vieles in Berlin, was mir unbekannt war, und dazu gehörten namentlich öffentliche Bergnügungsorte.

Meistens war ich mit Freund Gustav v. P. zusammen, ber sein Fähnrichsexamen gemacht hatte und in Berlin bei seinen Eltern wohnte. Damals war Tivoli am Kreuzberge en vogue, und die Berliner waren ganz närrisch auf das Rutschen.

Als wir eines Abends dort waren, nach Herzensluft gerutscht, gut gegessen und unsere Cadettenköpse durch eine Flasche Rheinwein ein wenig illuminirt hatten, amusirten wir uns mit Schauseln und dachten nach Hause zu gehen, als wir nicht weit von uns einen alten Mann in abgeschabter schwarzer Kleidung stehen sahen. Nachdem wir die Schausel verlassen hatten, setzte er sich vorsichtig hinein und versuchte, sie zu bewegen. Als ihm das nicht gelingen wollte, machten wir uns den Spaß ihn zu schauseln. Er gestattete es ohne Umstände, da er uns für junge Burschen hielt, die zu diesem Geschäft angestellt wären, erschöpste sich aber in Dank, als er seinen Arrthum erkannt hatte.

Nachdem wir ihn verlaffen hatten, faben wir ihn unschlüssig hin und her geben und man mertte, daß er nicht recht wußte, was er mit fich felbst in Tivoli aufangen follte. "Bore," fagte ich zu meinem Freunde, "bas ift gewiß ein Fremder, der gum erstenmal in Berlin ift; fomm wir wollen ihm alles zeigen." Wir gefellten uns zu bem alten Manne, boten ihm unfere Dienste an und erfuhren, daß er Reumann heiße und Bfarrer in einem märtischen Dorfe fei, beffen Namen ich vergeffen habe; daß er im Begriff ftehe, eine Kinderschrift bruden zu laffen und daß dies wichtige Geschäft ihn nach Berlin geführt. Wir fragten ihn, ob er denn ichon geruticht habe? - "Ach nein," antwortete er, "das ist mir zu theuer; da man aber so viel von Tivoli redet und lief't, so wollte ich boch die vier gute Groschen Gintrittsgeld baran magen, um wenn ich nach Sause fomme, meinen Kindern - irre ich nicht, so nannte er zehn! - bavon erzählen zu können." Wir fauften fogleich einige Billets an ber Raffe, und mein Freund ftieg mit dem alten Berrn in den fleinen Rutfchwagen. während ich eine Flasche Champagner bestellte, benn ich hatte ihn eingelaben, ein Glas Wein mit uns zu trinfen. -

Als er ganz entzückt von der schnessen Fahrt auf dem Rutschberg in den Saal trat, bot ich ihm ein Kelchglas und wir tranken auf das Wohl seiner Familie. Raum hatte er gekostet, so setzte er das Glas ab und sagte: "Das ist ein sehr köstlicher Wein; nehmen Sie mir nicht übel, wenn ich nach seinem Namen frage." Als ich Champagner nannte, wurde er ganz gerührt und rief: "Du lieber Gott, also das ist Champagnerwein! Ich din nun über siebenzig Jahre, habe so oft davon gelesen und ihn nie gekostet. Was werden meine Kinder dazu sagen, daß ich Champagner getrunken habe!"

Da er wahrscheinlich lange nichts gegessen hatte und Wein nicht eben gewohnt war, so stiegen ihm die paar Gläser schnell zu Kopf und wir sahen wohl ein, daß wir den alten guten Mann in sein Logis begleiten mußten; allein er wohnte bei einem Tagelöhner auß seinem Dorfe, in der — Oraniensburger Vorstadt, die eine Meile von Tivoli entsernt liegt. Da nun von Gehen nicht die Nede sein konnte und es übersdies ansing zu regnen, so mußten wir einen Wagen nehmen, wozu eben noch der Nest unserer Kasse ausreichte.

Der alte Herr wußte gar nicht, was er uns Liebes sagen sollte, und als er erfuhr, daß wir eben unser Examen gemacht hatten, meinte er, zwei so vortrefsliche junge Leute würden gewiß bestanden haben. Plötzlich rief er: "O Himmel!" erblaßte und wollte aus dem Wagen springen. Wir dachten, ihm werde unwohl, allein es war ein größeres Unglück, er hatte — das Manuscript seiner Kinderschrift vergessen, welches er bei dem Portier niedergelegt, da man ihn — vor den Berliner Taschendieben gewarnt habe! — Gustav stieg ab, lief zurück und holte den Schatz, wosür der gerührte Verfasser seinem Buchhändler Auftrag zu geben

versprach, jedem von uns ein Exemplar einzuhändigen. Es klang das fast wie Fronie; allein daran dachte die ehrliche Seele nicht, und als er sich unsere ihm nach vielem Weigern gesagten Namen notirt hatte, versprach er, dieselben stets in freundlichem Andenken zu bewahren.

Wir lieferten ihn endlich wohlbehalten an seinen bescheisbenen Wirth ab, der nicht wenig erstaunt war, seinen ehrs würdigen Gast von zwei "Kaldaunenschluckern" ziemlich "halb sieben" heimgebracht zu sehen.

Dies kleine Abenteuer hat mir stes eine angenehme Erinnerung verursacht, und ich habe mich oft im Geist in die bescheidene Pfarrwohnung jenes märkischen Dörfchens versetzt und den einfachen alten Seelenhirten seinen ebenso einfachen Kindern von den Wundern Verlins, seiner ersten Rutschsahrt, seinem einzigen Champagnerrausch und den beiden Cadetten erzählen hören.

Hin und wieder ging ich in das Cadettenhaus, um meine Kameraden zu besuchen, von denen einige wie ich mit Schmerzen das Resultat des Examens erwarteten. Die Nacherichten von der Examinations-Commission gesangten oftmals, bevor sie officiell wurden, ins Cadettenhaus. Als ich eines Nachmittags, um vielleicht etwas Neues zu ersahren, dorthin ging, fand ich einen sehr niedergeschlagenen Kameraden auf seinem Bette liegen, der mir mit trübseliger Miene sagte, ich habe das Examen bestanden, allein er habe "Bedingungen;" das heißt, er wurde einstweisen Fähnrich, bis er in denzenigen Bissenschaften, in welchen er nicht genügt, beim Regiment eine nachträgliche Prüfung bestanden und die Commission in Berlin mit den eingesandten Arbeiten sich zufrieden erstärt haben würde. — Ich erhielt denn auch bald das vom General von Steinwehr unterzeichnete "Zeugniß der

Reife zum Officier," in welchem jedoch die "Beisung" ent= halten war, mich in der politischen Geographie noch zu ver= vollkommunen.

Ich war also nun Officier, hatte jedoch noch keine Anstellung und es konnten bis zur Ankunft derselben noch einige Wochen vergehen. Bor dem Examen hatte man uns gefragt, zu welchem Regiment wir zu gehen wünschten. Diese Wünsche wurden dem Kriegsministerium eingereicht und berücksichtigt, wenn es die Verhältnisse irgend erlaubten. Ich hatte mich zum Kaiser Franz Grenadier-Regiment aufschreiben lassen, da ich gern in Verlin bleiben wollte, wo ich so viele Verwandte und Vekannte hatte. Meine gute Tante hatte mir meine Equipirung auf das Reichslichste und Eleganteste zum Geschent gemacht; es war alles fertig bis auf die Regimentssabzeichen, und ich mußte noch in Cadettenunisorm umherzgehen!

Um die Qual dieser Uebergangsperiode abzukürzen, beschloß ich, eine kleine Reise nach Schwedt an der Ober zu machen. Während meiner Cadettenjahre hatte ich oftmals in großer, frakturartiger Schrift geschriebene, mit fünf mächtigen Siegeln bedruckte Briese aus dieser Stadt erhalten; sie kamen von meinem alten Pathen von Brünnow, einem Obersten außer Dienst, der in dem sehr freundlichen Städtschen seine Bension verzehrte. Einige Cadetten, deren Eltern ebensalls dort lebten, hatten mir so viel Sonderbares und Liebes von dem alten Herrn erzählt, daß ich der Versuchung nicht widerstehen konnte, die am Taufstein gemachte Bekanntsschaft zu erneuern.

Mein Pathe war schon achtzig Jahr alt und Junggeselle; er wohnte mit zwei alten, gleichfalls unverheiratheten Schwestern zusammen. Er trug beständig Uniform und dazu den Feberhut. Alle Morgen um sechs Uhr stieg er zu Pferde

und ritt zwei Stunden spazieren; dasselbe that er des Abends um diese Zeit, und jedermann in Schwedt kannte den eigenthümlichen, bequemen Galopp seines Pferdes. Alle Frauen und Mädchen der Stadt und Umgegend kannten den alten Obersten, ließen sich von ihm necken und gingen auf seine oft derben Scherze ein, besonders die Bauernmädchen. Am Markttage ritt er über den Markt, und fand er dort einen seltenen Vogel oder Fisch, so ließ er ihn sich nach Hanse tragen, denn er unterhielt sich damit, Vögel und Fische aus den natürlichen Federn und Schuppen auf einer Fläche zussammenzusetzen und Schuppen auf einer Fläche zusserei zu ergänzen. Alle Wände waren mit diesen Kunstwerfen überdeckt.

Ich mußte ben alten Herrn stets auf seinen Spazierritten begleiten. Kamen wir am Morgen zurück, bann lagen
bie an einem schönen freien Platz wohnenden Damen Schwebts
im Fenster, um die frische Morgenluft zu genießen, und der Oberst nöthigte mich dann stets, in zierlichem Galopp den Platz zu umreiten, während er an einer schmalen Seite hielt, und dann in der Carriere auf ihn zuzusommen, worüber
der alte Braune, den ich ritt, äußerst erstaunt war.

Bon Schwebt aus besuchten wir die Eltern eines Cabetten auf ihrem schönen Landgute. Es waren da noch
andere Kameraden zum Besuch und schöne schwarzäugige
Schwestern und blauäugige blonde Consinen, — kurz es war
wunderschön und ich war ganz außer mir vor Vergnügen.
Bei Tisch schenkte mir eines der schönen Mädchen eine After.
Der Stengel brach ab und da ich gesagt hatte, daß ich die Blume bennoch ihr zu Ehren tragen wolle, wo sie jeder sehen könne, befestigte ich sie mit einer Stecknadel an meiner Stirn, so daß mir das Blut über das Gesicht lief. Mein alter Pathe verwies mir meine Wildheit und fagte, mit bem Finger drohend: "Nehm' Er sich vor den drei W's in Acht: Wein, Weiber, Bürfel!"

Als ich nach einem höchst vergnügten Aufenthalt in Schwedt endlich nach Berlin zurücklehren wollte, schenkte mir mein alter Pathe einen schönen Gelbbeutel voll neuer Thaler, zwischen denen hie und da ein Friedrichd'or funkelte, ferner ein Paar weiße seibene Strümpfe und schöne Schuhschnallen, denn er hatte vergessen oder es nicht ersahren, daß seit kurzem die Escarpins und kurzen Hosen, die sonst zur Galatracht der Officiere gehörten, abgeschafft waren.

Balb nach meiner Anfunft in Berlin erhielt ich mein Patent, welches vom 12. August 1830 batirt war. Ich erhielt meine Anstellung nicht nach meinem Bunsch, sondern bei dem 36sten Infanterie-Regiment, welches in Mainz lag. Ich war sehr betrübt darüber; allein Aundige sagten mir, daß Mainz eine bessere Garnison sei, als irgend eine im preußischen Staat. Mein hülfreicher Better, der Kriegsrath, hatte wahrscheinlich diese Aenderung veranlaßt und daran sehr gut gethan.

Am Abend bes Tages, an welchem ich die Anstellung erhielt, war große Gesellschaft bei der alten Excellenz von Saldern. Meine Tante hielt so lange vor der Thür meines Schneiders, dis ich mich bei demselben aus einer unscheinbaren Cadettenpuppe in einen glänzenden Lieutenantsfalter metamorphosirt hatte. Man beglückwünsichte mich und die Tante, und alte Generale und sonstige Excellenzen, die von dem Cadetten nie Notiz genommen hatten, unterhielten sich freundlich mit dem neuen Officier, der bei jedem Schritt in Gesahr gerieth, seinen langen Degen wie ein Steckenpferd zu reiten.

Der Sprung vom Cabetten zum Lieutenant ist so groß, baß man es wohl begreislich finden wird, wenn ich sage, baß mein Kopf ein wenig verwirrt dadurch wurde. Ich ging nicht, nein ich schwebte, als seien meine Spauletts Flügel, und wie ost schielte ich auf meine Schultern, um mich zu überzeugen, daß mein Glück nicht etwa ein Traum sei. Ich rannte aber wie besessen die Straßen, weil mir überall Soldaten und Schildwachen in den Weg kamen, und mir die "Honneurs" erwiesen, die mich in Verlegenheit setzen, und denen ich bald möglichst entlaufen wollte; — ein vergebliches Bemühen in dem soldatenreichen Verlin.

Als ich in das Cadettenhaus fam, neue Verlegenheit! Meine alten Kameraden, die auf den Bänken im Hofe saßen, standen schmunzelnd vor mir auf und nannten mich "Herr Lieutenant."

3ch war in militärischen Pontificalibus, benn ich wollte mich beim General als avancirt melben. Während ich auf ber Parade auf ihn wartete und in den Reihen meiner alten Compagnie ftand, betrachtete mich mein Freund von Engeftrom von Ropf zu Gug mit tiefem Schweigen; bann fagte er endlich ruhig: "Taille einen Boll zu furz." — Der General empfing mich höchft ungnädig; er fagte: "Sie hatten eigentlich gar nicht verdient, Officier zu werden." Die Offi= ciere, die es mit anhörten, waren indignirt. Diefer fleinliche Mensch konnte es mir nicht vergeben, daß ich gegen seinen Willen ins Cabettenhaus gefommen war und schon als ich ihm querft in Potsbam vorgeftellt murbe, fagte er: "Aha, bas ift Der!" Damit war ich für immer gezeichnet. Officiere, die mich alle gern hatten, fagten, ich muffe mir nun Dergleichen nicht mehr vom General gefallen faffen, und er habe mir nicht mehr bas Geringfte gu fagen. 3ch

merfte mir bas. Als ich fpater von ihm die Anweifung für bas Reisegelb zum Regiment verlangte, außerte er, bag ich bas eigentlich gar nicht brauchte: man habe mich im Theater, im Tipoli und überall gesehen, wo Geld verschwendet werbe 2c. Der Officier, ber mich begleitete, gab mir einen Wint und ich antwortete fehr beftimmt; "bag ich meine, es gehe Riemand an, was ich mit bem mir zu meinem Bergnugen gegebenen Belbe mache und bag ich feine Begunftigung von ihm verlange, fondern mas mir im foniglichen Dienft gufomme." Brummend wurde mir die Anweisung eingehändigt. 3ch fah ben General nie wieber. Er fuchte mir noch beim Regiment zu ichaben; allein mein Sauptmann ichrieb ebenfalls an ben Regiments = Commandeur und flärte ihn über die Feindseligkeit bes Generals gegen mich auf. Die Cabetten, welche als Officiere die Anstalt verließen, erhielten gewöhn= lich eine Summe aus einem bem Cabettencorps zu biefem 2med hinterlassenen Rapital; ba aber ber General über bie Vertheilung zu verfügen hatte, so erhielt ich natürlich nichts, was man als eine große Ungerechtigkeit anfah.

Da ich meiner Mutter die Freude nicht versagen konnte, mit ihrem jungen Lieutenant groß zu thun, und sie auf vierzehn Tage in Halberstadt besuchen wollte, so mußte ich meine Abreise von Berlin beeilen. Eines Nachmittages bestieg ich also den Postwagen. Dieser suhr durch die Leipziger Straße, wo die Eltern meines Freundes Gustav v. P. wohnten. Die Kinder wußten, daß ich vorüber kommen würde und erwarteten mich am offenen Fenster, um mir ein Letztes Lebewohl zuzuwinken. Balerie saß ganz vorn und es that mir wohl mir einzubilden, daß sie betrübt sei. Hinter ihr gruppirten sich die zahlreichen Köpfe der Geschwister und über sie alle hinweg ragte mein Nebenbuhler v. W., der ebenfalls Ofsicier, aber beim ersten Garberegiment geworden

war und mir mit fehr vergnügter Stimme ein "Glückliche Reise" zurief, welches klang als hätte er gern hinzugefügt "Hol dich ber Teufel!" —

Ich wischte mir heimlich eine Thräne aus den Cadettenaugen, und fort ging's zum Potsdamer Thore hinaus, ins Leben, in die Welt!

## III.

Pieutenants-Leben.



## Erftes Capitel.

Lieutenantsglud. — Bersuchung. — Reisenoth. — Mainz. — Der jute Obe. — Lieutenantsrevenilen. — Der Berzog Ferdinand von Würtemberg. — Die Herzogin. — Graf Menedorf. — Die Fürfin. — Mestemoiselles helene und Finette. — Der alte Muff. — General von Schüt. — Mein Oberft. — Des Oberften Oberft. — Mein Major. — 3m Dienft und außer Dienft. — Mein erster Hauptmann. — Der Knubbel. — Se. Majestät vom Rhein.

Heldmarfchall werden, muß schön fein; Lieutenant werben. ift schöner! - Beute barf man nicht ohne Erlaubniß ben Fuß auf die Strafe feten, wird man noch als ein Rind betrachtet, und morgen ift man ein Officier fo gut wie ber Feldmarschall. Man ift frei; man ift ein Mann, man barf feine Cigarre ober Pfeife rauchen und Lieutenant Mannfopf hat nichts barein zu reben, wenn's nur ber Magen erlaubt. Dlan barf bas schönfte ober garftigfte Mabchen fuffen, wenn's nur bas Madchen erlaubt; furz man hat alle Rechte bes alteften Bremierlieutenants. Dan fteht por biefem nicht mehr "ben fleinen Finger an ber Hofennaht", und titulirt ihn chrfurchtsvoll "herr Lieutenant", - nein, man ruht anmuthsvoll auf dem linten Bein, die linte Sand in der Sufte, während die rechte eine Cigarre halt, die man eigentlich lieber mit einem Buderstengel vertauschte, und fagt: "Auf Ehre, lieber Saberftroh, die kleine Figgarillo ift ein gang famofes Menfch! "

Mit welch mitleidiger Geringschätzung sieht man auf die Studenten, wenn man sich überhaupt herabläßt, ihnen einen Blick zu schenken! Einen Referendar oder Affessor betrachtet man mit Achselzucken, wenn er nicht grad ein Better ist, und findet es dann unbegreislich, wie man ein Civilist sein kann, wenn man ein Officier sein und des "Königs Rock" tragen könnte. Kurz man hat von der Würde eines Officiers die exaltirtesten Begriffe.

Meine Reife ging über Salberftadt, wo ich einige Tage bei ben Eltern bleiben wollte, damit biefe boch auch bie Freude hatten, mit meiner jungen Berrlichkeit Barabe gu machen. Die Mutter prafentirte mich in ben Raffeegefellschaften und an Veranügungsorten, wo hauptfächlich die Damen ausammenkamen, und der Bater nahm mich mit in die Frühftucksftube zu "Beffen am Markt" und in die "Barmonie". Dier wurde ich in die Geheimniffe des Philifterthums eingeweiht; ich lernte Tabat rauchen, Regelschieben, Landsfnecht fpielen — was mich einiges Lehrgeld toftete — und ahnliche nütliche Dinge. - In der Sarmonie wurde zu jener Zeit erschrecklich viel politifirt; die Revolutionen in Frantreich und Belgien gaben genug zu reden, fümmerten mich aber fehr wenig, benn was ging mich die Bolitif an! Gines Abende beim Regelschieben hieß es: es fei eine Revolution in dem nicht weit entfernten Braunschweig ausgebrochen und bas herzogliche Schloß brenne. — Seltsam! zwei Tage barauf traf bas auch wirflich ein.

Ich war damals nicht nur was man so gemeinhin einen hübschen Jungen nennt, sondern die Frauen sagten, ich sei schön und sche ihrem ersten Geliebten ähnlich; einige alte Weiber schwärmten für mich als "ihr Ideal". Ich gesiel mir selber sehr gut, und da ich noch ein ziemlich ähnliches Miniaturgemälbe aus jener Zeit habe, so weiß ich wie ich

aussah. Ich war mittler Größe, zierlich gebaut, obwohl fräftig, und sehr gewandt in allen meinen Bewegungen. Mein Haar war dunkelbraun, ein wenig gesockt, die Augensbrauen dunkel und stark. Mein Gesicht war sehr regesmäßig und besonders mein Profil; die Augen sehr groß, dunkel, blaugrau und außerordentlich lebhaft; die Nase grade; der Mundklein und meine Hauptschönheit. Meine Gesichtsfarbe war sehr rein; die Wangen waren nur leicht geröthet und hatten noch den Phirsichsslaum auf sich, der erfahrene Damen so entzückt.

Unter den Damen, welche wir in einem Kaffeegarten gewöhnlich fanden, war die junge Frau eines Beamten, die, obwohl mit der Mutter nur oberflächlich bekannt, sich nun ganz auffallend an sie anschloß. Die Dame mochte ungefähr viers oder sechs und zwanzig Jahre alt sein, war groß, schlank, mit schwarzem Haar, zärtlichen blauen Augen und schönem Gesichte. Sie unterhielt sich stets sehr freundlich mit mir und da sie mir außerordentlich gefiel, so behandelte ich sie mit der mir eigenen, lebhasten Artigseit, die oft sür bedeutungsvoller gehalten wird als sie gemeint ist.

Als wir eines Abends nach Hause gingen konnte es meine Mutter nicht vermeiden, diese Dame, die ich Julie nennen will, zu uns herauf zu bitten, denn wir wohnten in einem Garten vor dem Thor und der Weg führte vorüber. Als meine Mutter das Zimmer verließ, um Einiges sür das Abendessen anzuordnen, blieben Julie und ich allein. Es war in der Dämmerung. Julie behauptete, sie sei eben so groß als ich; ich zweiselte. "Das können wir ja gleich sehen, sagte sie, indem sie sich so dicht als möglich vor mir hin stellte, das Gesicht zu mir gewandt. "Sehen Sie," rief sie, indem sie ihre Arme um meinen Hals schlang und einen langen, heißen Kuß auf meine Lippen drückte, "sehen Sie," Alles paßt genau auf einander!" —

Der Eintritt ber Mutter unterbrach diese Anpassungsversuche, die mir durchaus nicht unangenehm waren. Als
es schon spät war und Julie nothwendig gehen mußte begleitete ich sie. Sie war schweigsam und ihr Arm zitterte
in dem meinen, den sie oft sanst an sich preßte. Als wir
vor ihrer Thur anlangten und ich zum Abschied ihre Hand
füßte, hielt sie die meine sest, zögerte als ob sie etwas sagen
wolle, ging aber endlich mit einem "gute Nacht", das wie
ein Seufzer klang.

Wenn ich auch nicht sehr unschuldig war — bas wäre ein Kunststück gewesen bei meiner Erziehung! — so war ich boch noch sehr blöde und bescheiden und erst als ich im Bette liegend alle Vorfälle des Abends überdachte, kam mir die Uhnung, daß die Dame mich gern haben könne. Der Gesdanke ließ mich kaum schlasen und ich beschloß am andern Vormittag einen Besuch zu machen. Ein allerliebstes Zöfschen mit herrlich blauen Augen und schelmischem Munde öffnete; ihre Herrin war zu Hause und da sie vor Frende strahlte, so konnte ich nicht daran zweiseln, daß ich willkommen war. "Warum kamen Sie gestern Abend nicht mit herauf? Wein Mann war lange im Bette und mein Mädchen schwatzt nicht."

Deutlicher konnte man sich wohl nichts ausdrücken; allein es war noch nicht genug, meine Blödigkeit zu überwinben. Wir saßen neben einander auf dem Sopha. "Ich will Ihre Lehrerin im Küffen sein," sagte sie endlich und begann sogleich den practischen Unterricht. Ihre Angen und Wangen loderten; meine nicht minder und ich zweisse nicht, daß wir schon in dieser ersten Lection die zum Z des Liebes-ABC's gekommen sein würden, wenn das hübsche Mädchen "welches nicht schwatze" nicht herein getreten wäre und die unvermuthete Ankunft des Herrn angekündigt hätte. — Ich war in der lächerlisten Bestürzung und floh mit einer Eile, deren Abgeschmacktheit ich der schönen Bersucherin nicht verzeihen konnte. Ich vermied, sie wieder allein zu sehen und als sie mich mit Thränen in den Augen fragte, was sie mir zu Leide gethan habe? drehte ich ihr unartig den Rücken!

Die blauen Harzberge hatten mich schon als Cabet ansgelockt, ohne daß ich jemals dazu gekommen wäre, meine Sehnsucht zu befriedigen. Jetzt that ich es indessen, und eines Morgens brach ich mit Sonnenaufgang auf und fand mich bei Sonnenuntergang auf der Roßtrappe, von der Höhe auf die Tenfelsbrücke und den Bodekessel hinunterschauend und den herüberguckenden Brocken mit Jubel begrüßend. Sehr zusrieden mit meinem Ausfluge kehrte ich am solgenden Tage nach Hause zurück, wo man meines plötzlichen Berschwindens wegen in Sorgen war.

Man glaubte bort zu jener Zeit an Krieg, und ba bieser unmöglich ohne mich geführt werden konnte, so eilte ich zu meinem Regimente. Als ich in ben an unserm Hause vorüberkommenden Postwagen stieg, fand ich jedoch darin einen Officier von einem andern in Mainz liegenden Regimente, ber eine dreimonatliche Urlaubsreise antrat und mir sagte, daß es am Rhein sehr friedlich aussehe.

Die Reise ging über Cassel, wo die Post der damaligen Gewohnheit gemäß mehr als sechsunddreißig Stunden liegen blieb. Ich stieg natürlich im besten Gasthose — damals der Römische Kaiser — ab, schrieb mich mit allen neu erworsbenen und angedorenen Titeln ins Fremdenbuch, und hielt es durchaus für nöthig, mich bei dem Commandanten der Stadt persönlich zu melden. Zu diesem Ende wurde am andern Morgen meine beste Unisorm zurecht gelegt, der Hut mit dem schönen seinen Federbusch gebürstet und die Schärpe so eng wie möglich angepaßt und bei Seite gelegt, denn vors

her wollte ich ein substanzielles zweites Frühftück einnehmen, weniger aus Hunger, als weil ber Oberkellner gefragt hatte, ob ich es nicht befehle, und es mir für einen Officier durchaus unanständig schien, sich dem Berdachte auszusetzen, als beabsichtige er zu sparen.

3d frühltückte, weil das vornehmer mar, auf meinem Zimmer, und der Appetit fand sich. Als ich fertig war, fleibete ich mich an und ersuchte ben Rellner, mir die Scharpe auguhafen. "Berr Lieutenant, es geht nicht!" - Es muß gehen, benn ich habe fie ja vorhin anprobirt. - 3ch hatte jedoch vergeffen, daß ich feitbem ein Beeffteat und verschiebene andere Rleinigkeiten zu mir genommen. Endlich gelang es bem Reliner mit Anftrengung aller Rrafte, bie Scharpe zuzuhaken. Es mar ber Oberkellner, ein anständiger junger Mann; er öffnete eine hubide Dofe und bot mir eine Brife an, eine Bertraulichkeit, die mich roth machte! Indeffen war ich boch zu gutmüthig, ihn für feinen Mangel an Respect franten zu wollen, und überdies hatte er glauben fonnen, ein Lieutenant fei unerfahren in Tabat: ich nahm also mit allem Eruft eine Brife. Aber ad, meine Rafe war noch eine Cabettennase! Ich mußte mit solcher Behemeng niesen, daß die silberne Schärpenschnalle platte und flirrend die Wand flog. Ich glaube faft, ber Oberkellner hatte etwas Aehnliches erwartet.

Nun war guter Rath theuer. Sogleich wurde der Hausfnecht fortgeschieft, eine neue Schnalle zu kaufen. Das hatte Schwierigkeiten, denn es war Sonntag, und endlich brachte er mir — eine Degenkuppel! Was konnte der arme Mensch dafür? Allein er hatte sich für mich bemüht und es ging gegen Lieutenantsehre, sich umsonst einen Dienst erweisen zu lassen. Konnte ich es wagen, einem ausgewachsenen Menschen weniger als einen halben Thaler anzubieten? — Ein Zweiter und ein Dritter, die fortgesaufen waren, um mir gefällig zu sein, brachten gleichfalls etwas Falsches und ershielten ebenfalls Trinkgeld. Genug, man machte sich förmslich über mich luftig, ohne daß ein solcher Gedanke mir nur in den Kopf gekommen wäre. Als ich endlich kine recht gute neufilberne Schärpenschnalle erhielt, die etwa zehn Silbergroschen kostete, hatte ich dafür gegen — drei Thaler bezahlt!

Auf den Reisen, die ich als Cadet machte, hatte ich mich ftete trefflich zurecht gefunden; allein meine neue Burde hatte mir fo wunderliche Ideen über das, was fich für die= felbe ichice, in ben Ropf gefett. Unter biefen Umftanden war es benn fein Bunder, daß ich nach Bezahlung des Pafsagierbillets nach Frankfurt, welches über acht Thaler kostete, mit Entfeten gewahr wurde, daß mir nicht Geld genug blieb, um die nothwendigen Ausgaben in Caffel zu beftreiten. Da war erstlich die Rechnung für einen Tag und zwei Nächte. bann war es positiv unmöglich, dem feinen Oberfellner meniger als zwei Thaler anzubicten; ferner rechneten ber Zimmerkellner, bas Madchen, welches bas Bett machte, und ber Hausfnecht jeder gang gewiß auf einen Thaler; endlich mußte noch der Wagenmeister, der das Gepack beforgte, ein Trintgeld haben, und was wurde aus ben Boftillionen, benen ich wenigstens am Tage ftets zwei gute Grofchen zu geben pfleate?

Ich verwünsichte die Borsichtsmaßregel meiner Tante, welche mir für die Reise eine Summe berechnete, die für jeden vernünftigen Menschen überflüssig ausgereicht haben würde, und den Rest meines Geldes der Sicherheit wegen zu meinen Effecten packte, die mit dem Packwagen nach Mainz geschickt wurden. — Bon meiner Angst kann sich nur Der eine Borstellung machen, der sie in solchem Alter zum ersten-

male empfunden hat. In wahrer Verzweiflung rannte ich sichen Morgens um sechs Uhr durch die Straßen, um vielsleicht meine Uhr oder sonst etwas zu verkausen. Die Läden waren meistens noch geschlossen und dann schämte ich mich entsetzlich, so daß ich um sieben noch nicht den Muth gehabt hatte, in einen derselben hineinzutreten; allein um acht Uhr ging die Post ab!

Endlich entschloß ich mich zu einem andern Schritt. Unter meinen nach Frankfurt zu expedirenden Leidensgefährten befand fich eine preußische Rriegeräthin aus Cobleng, eine hubsche Dame von etwa breißig Jahren; als Rriegeräthin gehörte fie gewiffermagen jum Officiercorps, und ich fand Muth, ihr meine Berlegenheit mitzutheilen. Gie logirte ebenfalls im Römischen Raiser. Mit Zittern klopfte ich an ihre 3ch mußte warten, benn fie lag noch im Bette und öffnete mir dann mit freundlichem Lächeln, schwerlich erwartend, an fo frühem Morgen angepumpt zu werden. ich's über meine Lippen brachte, weiß ich noch heute nicht, genug mein Bageftud gelang. Sie jagte mir, baf fie nicht fehr bei Caffe fei, ba ihr Mann fie in Frankfurt erwarte, und beghalb nicht mehr als fünf Thaler entbehren fonne. Sie reichten mit bem, was ich noch befag, grade aus, benn als der Postwagen endlich abfuhr, hatte ich - noch vier gute Grofchen in der Tafche!

Mit welcher Bangigkeit bachte ich an bas Mittag- und Abendessen! Mein Entschluß war indessen gefaßt; ich gab Unwohlsein vor und aß weder zu Mittag noch zu Nacht, bachte aber wenigstens für den Rest meines Geldes zu frühftücken. Allein ich hatte die Rechnung ohne den Wirth gemacht. In der Nacht, die ziemlich kalt war, fühlte sich meine Kriegs-räthin unwohl, und ich mußte ihr natürlich ein Glas Glüh-

wein bringen, welches fie zwar herftellte, aber auch meine letzte Hoffnung auf ein Frühftud vernichtete.

Endlich kamen wir zwischen acht und neun Uhr Morgens in Frankfurt an, wo ich, ben "schlechten" Gelnhäuser Kaffee verschmähend, vorgegeben hatte, ordentlich frühstücken zu wollen! Ich sief sogleich meinen Mitpassagieren unter einem Borwande bavon, nun fest entschlossen, meine Uhr zu versilbern, da ich sonst kein Mittel wußte, nach Mainz zu gelangen. Nachdem ich wenigstens zwanzigmal bei demselben Uhrmacher vorübergelausen war, ohne den Muth zum Hinseingehen zu finden, fragte mich ein Lohnkutscher, dem mein Suchen aussiel: "Bollen Sie vielleicht nach Mainz?" — "Gewiß, wann?" — "Gleich; es fehlt eben nur noch eine Verson." —

Lohnkutscher übereilen sich noch weniger als ber "Eilwagen", und es war halb drei Uhr, als ich endlich auf
ber "großen Bleiche" in Mainz im englischen Hofe abstieg. Ich that sehr eilig, hieß den Wirth den Autscher bezahlen und verlangte äußerst dringend nach meinem Zimmer. Die List gelang und ich war glücklich im Hasen,
allein hungrig wie ein — ja ich weiß nichts Hungerigeres
— wie ein achtzehnjähriger Lieutenant, der am Dienstag
Nachmittag sich vollkommen bewußt ist, seit Sonntag Abend
nichts als eine Tasse Kasse am Montag Morgen genossen
zu haben.

Ich bestellte ein vollständiges Diner auf mein Zimmer, und als der Kellner den Tisch deckte, trank ich eilig einen Schluck Wein und wusch mir das Gesicht mit Wein, um mich zu stärken, denn ich war fast ohnmächtig vor Hunger, und das Essen wollte immer noch nicht kommen! — Die Schlacht, welche ich den vielen Schüssell lieserte, aus denen ein rheinisches vollständiges Table d'Hote-Diner besteht, war

grauenhaft, und um mich vor dem erstaunten Kellner etwas zu rechtfertigen, sagte ich: "Mich hungert abscheulich, denn ich hatte in Franksurt keine Zeit zu frühftücken, und auf den Stationen kann man nichts genießen." Man sieht, ich hatte Talent zum Lieutenant.

In Mainz standen eine Menge Officiere, die ich aus dem Cadettencorps kannte, und um sie aufzusuchen, ging ich auf die preußische Hauptwache, wo ich Theodor fand, den von Hectors Speer verwundeten Odhsseus. Er sagte mir, daß ich zur dritten Compagnie eingetheilt sei, bei welcher auch er stehe, was mir sehr lieb war. Er rieth mir, die Meldung bei Gouverneur, Vice-Gouverneur, Kommandanten, Brigade-, Regiments-, Batailsons- und Compagnieches bis zum andern Tage zu lassen und sogleich zum Rechnungssührer zu gehen, der mir meine Wohnung anweisen und Geld auszahlen werde.

Unfer Rechnungsführer war ein Feldwebel Obe: es war dies für uns ein sehr wichtiger Mann, der sich durch seine oft in Anspruch genommene Gefälligkeit auszeichnete, und es hieß von ihm: "Der gute Obe pumpt," was die Boshaften ftete Berlinisch: Der "jude" Dbe pumpt - aussprachen, weil fie behaupteten, Dbe fei aus Abrahams Samen ent= fproffen. Er war nicht allein Rechnungsführer, fonbern hatte auch ein förmliches Lager von Tuch und allen andern zur Ausruftung eines Officiers erforderlichen Dingen, womit er einen nicht unvortheilhaften Sandel trieb, da er es ftets in feiner Macht hatte, fich bezahlt zu machen. Ich fand an ihm einen fehr artigen, gefälligen Mann, bem ich es von Bergen gonnte, daß er fpater zum Feldwebel-Lieutenant ernannt wurde. Gin folder rangirte hinter bem jungften Officier, trat nie in Reih und Blied und trug zu feiner Officiers-Uniform nie Czako oder Scharpe und bei der Barole

ben Federhut; allein er hieß nun Herr Lieutenant und seine Frau: "gnädige Frau". Ich sage das nicht um zu spotten, benn er war ein anständiger Mann und gebildeter als mancher wirkliche Officier.

Er belehrte mich barüber, welchen Gehalt man mir für meine Dienste gahlen werde und welche Bortheile ich speciell als Officier ber Bundesfeftung Maing zu erwarten habe. Obwohl ich übergähliger Secondelieutenant war, erhielt ich boch, ba ich als Officier aus bem Cabettencorps fam, gleich den vollen Gehalt. Diefer belief fich auf fiebrehn Thaler Dazu tam' jedoch eine Dienstwohnung, Holggelb für ben Winter, eine fleine Entschädigung für Gefchirr wie Waschbecken, Flaschen, Gläfer u. f. w. - und ebenso= viel Commigbrod, als jedem Solbaten geliefert murbe. Wer feine Dienstwohnung hatte, erhielt bafür einen "Gervice", bas heißt Wohnungsgeld, beffen Betrag von ber Größe ber Stadt und bem Breife ber Miethe abhing; für Maing betrug er, glaub' ich, monatlich zehn Gulben. Außerdem hatte man in Mainz eine Bundeszulage von monatlich brei Thalern: ferner wurden für jeden ausgezahlten Thaler drei Rreuger Coursvergütung gezahlt, ba ber eigentlich 108 Rreuzer geltende Thaler in Mainz nur 105 Kreuzer geschätzt wurde. Ferner hatte man für alle Bricfe nach dem preußischen Staat Bortofreiheit, wenn man auf die Adresse schrieb: "Officiers= familienbrief" und ben Ramen barunter fette. Daffelbe galt für Briefe, welche man aus Breugen erhielt. Endlich hatte man noch das Recht, ein bestimmtes, fehr reichliches Quantum an allerlei Lebensbedürfniffen gollfrei einzuführen, ba Beffen damals noch nicht jum Zollverein gehörte. ben Mittagstifch zahlte ber Rönig ben zusammenspeisenden Officieren einen Zuschuß von 30 Thalern monatlich für bas Bataillon.

Bon biefen Ginnahmen murben jedem Officier abgegogen: Für die Rleidertaffe fünf Thaler, für den Mittags= tisch drei Thaler, für die Musik ein Thaler, und noch ein paar Thaler für verschiedene Rleinigkeiten, die ich vergeffen Wer am Ende bes Jahres bie fechzig Thaler für habe. Rleidung nicht verbraucht hatte, erhielt ben Reft ausgezahlt. Ber nicht am Officierstisch effen wollte, hatte feinen Antheil an ber Tijdhaulage. Die Mufit bezahlte zwar ber Ronig. allein die Officiere ließen fich einen Abzug gefallen, um bas Musikcorps zu verftärken und tüchtige Leute zu engagiren. -Beber Secondelieutenant in Maing erhielt bemnach monatlich etwa elf Thaler baar ausgezahlt, wovon er feinen Burfchen bezahlen, Frühftud, Abendeffen, Bafche, Stiefeln und fonftige Bedürfniffe beftreiten mußte. Der Gehalt eines Premierlieutenants betrug fünfundzwanzig Thaler, ein Sauptmann zweiter Claffe erhielt fünfzig, einer erfter Claffe hundert, ein Bataillons = Commandeur hundertfünfzig Thaler u. f. f. Bas der Service und die fonftigen Bulagen betrugen, weiß ich nicht.

Da meine Anstellung vom 12. August datirt war, so erhielt ich für diesen Monat meinen vollen Gehalt, von dem jedoch die Hälfte für die Invalidencasse abgezogen wurde. Der Nest nebst dem Gehalt für den September, der bald zu Ende war, sowie dreißig Thaler, die mir durch einen freundlichen Wint des alten Majors von S. — Theodors Bater — als Equipirungszulage verschafft wurden, bildeten mit dem von Berlin glücklich angelangten Gelde eine Summe, die mir außerordentlich bedeutend schien, so daß ich daran denken konnte, meine höchst kahle Dienstwohnung etwas freundlicher zu machen.

Die meinige lag in ber Universitätsstraße. Diese ganze Straße, welche bie Thiermarktstraße mit ber Münftergasse

verbindet, besteht nur aus einem einzigen breiftodigen Gebaube, ober vielmehr aus einer Angahl von Saufern, die fammtlich unter einem Dache liegen, unter fich aber nicht verbunden find, benn jedes hat feine besondere Sausthur. In der mittleren Stage wohnten die verheiratheten Sauptleute, parterre und im britten Stock Lieutenants. Die andere Seite ber Strafe ift burch eine Mauer gebilbet, welche ben mit schönen Baumen besetten Sofraum bes Schönbrunner Sofes begrengt. In biefem befand fich eine preugische Caferne und bas Officierstafino. Das Innere einer Lieute= nants = Dienstwohnung hat fehr wenig Einladendes. meinige lag ebener Erbe und bestand aus zwei zweifenfterigen Zimmern, in benen weber von Tapeten, noch von Fenftervorhängen die Rede war. Es ftand nichts darin als nothdürftige Möbeln von angeftrichenem Tannenholz nebft einem fehr mittelmäßigen Bette. In Diefem traurigen Aufenthalt fonnte ich mich nicht wohl fühlen, und meine erfte Sorge war es baher, ein Sopha und andere Möbeln zu miethen, Die Tenfter mit Borhängen zu versehen, die Wände mit Bilbern zu schmücken und meine Ginfamteit burch Blumen und Bogel zu beleben. Dies, wie die Anschaffung von Pfeifen und sonstigem Junggesellenapparat frag ein großes Loch in meine Caffe.

Am ersten October erschien jedoch der Feldwebel mit dem Gehalt und fragte, ob er mir nicht meine Bedürfnisse an Kaffee, Zucker, Tabak, Rum u. s. w. besorgen solle, er thue dies auch bei den andern Officieren der Compagnie, da er einen ordentlichen Kaufmann kenne. Ich nahm sein Anserbicten an, und da ich noch bei Casse war; so dachte ich mich sür mehrere Monate zu versehen und schrieb daher einen langen Zettel. Wie sehr erstaunte ich, als einige Tage darauf mir ein ganzes Magazin herbeigeschleppt, und statt abver-

langter Bezahlung — noch etwa ein Thaler an Gelb dazu gegeben murbe!

Da ich von Zollverhältnissen auch nicht die entfernteste Ibee hatte, so verstand ich denn auch von der Erklärung des Feldwebels nicht ein Wort. Die Sache hing indessen solgendermaßen zusammen. Wie schon oben bemerkt, hatte jeder Ossicier das Recht, ein bestimmtes, überreiches Quantum an allerlei Bedürfnissen zollfrei einzusühren. Der Schein dazu wurde von dem Hauptmann unterschrieben und von dem Feldwebel einem Kaufmann gegeben. Dieser sührte die benannten Sachen aus dem Freihasen ein und berechnete jedem Officier den Zoll, den er für die eingeführten Waaren hätte zahlen müssen. Für dieses Geld schickte er nun dem Officier die verlangten Gegenstände nach seinem Ladenpreise und zahlte etwaige Ueberschüsse baar heraus.

Eigentlich hatte auch jeder Lieutenant das Recht, monatlich dreißig Flaschen fremden Wein zollfrei einzuführen;
da dies aber gar zu sehr mißbraucht worden war, so fand
man es für gut, einen solchen Weinfreischein nur auf besonderes Verlangen und wenn man von Nichtmißbrauch überzeugt war, auszustellen. — Die Steuerfreiheit der verheiratheten Officiere war noch weit ausgedehnter, und sie mag von
manchen Seiten im großen Umfang ausgebeutet worden sein,
denn man fand es später, glaub' ich, für nöthig, statt dieser Steuerfreiheit eine bestimmte Summe zu bewilligen. Mit
dem Eintritt in den Zollverband hat das wahrscheinlich alses
ausgehört. —

Am Tage nach meiner Ankunft melbete ich mich zuerst bei dem damaligen Gonverneur, dem österreichischen General-Feldmarschall Herzog Ferdinand von Würtemberg. Es war dies ein alter herzensguter Mann, der allgemein geliebt wurde, denn er ließ nicht allein viel aufgehen, sondern that auch so viel Gutes, daß der Kaiser ihm nicht selten zur Hülfe kommen mußte. Nicht lange vor meiner Ankunst hatte er zum Geburtstage des Königs von Preußen — am 3. August — ein großes Fest gegeben, bei dem es so üppig zuging, daß selbst die sehr starke preußische Ehrenwache im Schlöß in Champagner benebelt gewesen sein soll. Jedem preußischen Soldaten der Garnison schenkte er außerdem eine Flasche Wein und ließ am Vorabend ein großes Feuerwerk auf dem Rhein abbrennen.

Mis ich mich bei ihm melbete, nannte er mich "Herr Kamerad" und bat mich, "ihm die Shre zu schenken und heute mit an seinem Familientische zu Mittag zu essen." — Seine Höflichkeit seize viese in große Verlegenheit, und manche bez gingen die Ungeschicklichkeit, sich an der Thür lange mit ihm wegen des Vortritts zu becomplimentiren. Ich ermangelte natürlich nicht seiner Sinsadung Folge zu leisten und erhielt meinen Platz zur Linken der Herzogin. Nechts vom Herzog saß ein durchreisender Gardelieutenant aus Versin. Die anzdere Tischgesellschaft bestand aus dem Abjutanten des Herzogs, General von Rosen, den Fürsten von Thurn und Taxis und von Bretzenheim und der Gesellschaftsdame der Herzogin, Fräulein von Wittenbach.

Die Herzogin war eine Schwester des Fürsten Metternich, eine große stattliche Dame mit starken, dunkeln Augenbrauen und blühenden Wangen. Sie sprach meistens sehr langsam und halb deutsch, halb französisch. Mich setze sie in nicht geringe Verlegenheit, denn obgleich ich dicht neben ihr saß, so betrachtete sie mich doch fortwährend durch ihre Lorgnette, wobei sie mehrmals vernehmlich seufzte. Endlich saßte sie meine an den Spauletts befestigten silbernen Fangschnüre an, und indem sie dieselben bewunderte, sah sie mir mit ihrem Glas ganz nahe in die Augen, so daß ich vor Verlegen=

heit hätte unter ben Tisch friechen mögen, benn an solche hochsvornehme Ungenirtheit war ich denn doch noch nicht gewöhnt. Endlich erfärte sich dieses Beäugeln, wie das Seufzen. Sie wandte sich zu dem neben ihr sigenden Herzog und sagte: "Oh mon ami, quelle ressemblance! — Oh mon cher Victor! — tout — tout — même la carnation!" Dieser cher Victor war ein Nesse der Herzogin, von dem man sonst nicht viel in der Familie sprach, der aber das Herzseiner Tante besaß. Ich hatte mit dieser Nehnlichseit die Gunst der Herzogin gewonnen, die späterhin nie versehlte, mir Beweise davon zu geben.

Das Merkwürdigste an der Tafel war mir indessen der köstliche Johannisberger und der allerbeste ächte Tokaier, der übrigens nur in ganz kleinen Gläschen herumgegeben wurde, und wovon der Herzog jährlich eine kleine Anzahl Flaschen als Geschenk vom Kaiser erhielt. —

Der Bice-Gouverneur, bei dem ich mich ebenfalls mel= dete, war der Feldmarschall-Lieutenant Graf von Mensdorf-Pouilly. Seine haare fingen zwar schon an, fich mit Grau zu mischen, allein bessen ungeachtet war er noch immer ein schöner Mann, ber sich besonders in der herrlichen ungarifchen Generalsuniform prachtvoll ausnahm. Diefe Uniform besteht in einer reich mit Gold besetzten scharlachrothen Sufarenjacte, ebenfolden enganliegenden Beintleidern, über welche Salbstiefel getragen werden. Der mit Robel befette und mit allen möglichen Orben geschmückte Belg, welcher auf ber Schulter hangt, ift weiß. Dazu wird eine hohe Müte von Bobelpels getragen, aus der ein rother Rolpak hängt und die von einem weißen Reiherbusch überragt wird. Das Zaumzeug des Bferdes ift gleich prachtvoll, und ben Sattel schmückt als Decke ein Leopardenfell. Der Graf wurde wegen feiner Liebenswürdiakeit allgemein geliebt.

Während des französischen Krieges hatte er sich als tüchtiger Reitergeneral ausgezeichnet und besonders in dem Gesecht bei Regensburg, in welchem der Kaiser Napoleon verwundet wurde. Seine Gemahlin war die Prinzessin Sophie von Sachsen-Coburg, Schwester des Königs Leopold von Belgien und des damals regierenden Herzogs von Coburg.

Alls ich zum erstenmal in die neue Anlage kam — ein dem Einfluß des Mains gegenüber liegender Vergnügungsort — war die Prinzessin ebenfalls dort. Sie pflegte fast jeden Nachmittag, sowohl Sommer als Binter, einige Stunden dort zuzudringen, wo sie, wenn das Wetter ein Sigen im Freien nicht gestattete, stets deuselben Platz am Fenster einnahm, von dem aus sie jeden sehen konnte, der die Thür passirte. Bei ihr war stets ihre Gesellschaftsdame, Fräulein Jenny von W., ein sehr liebliches junges Mädchen, welches wenigstens von weitem zu lieben unter den jungen Officieren Mode war.

Der Wirth ber neuen Anlage war ein Italiener Namens Marchisso, ber sein Italienisch vergessen und weber Deutsch, noch Französisch ordentlich gelernt hatte, so daß seine Sprache ein italienischer Salat aus diesen drei Sprachen war. Bei meinem ersten Besuche kam er zu mir und sagte in seinem Kauderwelsch, daß die "Fürstin" — so wurde die Prinzessin allgemein in Mainz genannt — mich zu sprechen wünsche. Ich war davon etwas überrascht, da ich ihr noch keine Visite gemacht hatte, versehlte aber nicht, sogleich der Aufforderung zu folgen. Die Fürstin war etwas verlegen, denn sie hatte Marchisso keineswegs einen so directen Auftrag gegeben. Indessen uar ich einmal da.

Die Fürstin foll ein fehr schlankes, gewandtes, munteres und hubiches Madchen gewesen fein. Sie erzählte mir später, daß fie einft, als ein fremder Pring in Coburg gum Besuch

gewesen, mit dem sie sich gejagt habe, zum äußersten Entsetzen der Oberhosmeisterin zum Fenster hinaus in den Garten gesprungen sei. Als ich die Ehre hatte, sie kennen zu lernen, war sie das freilich nicht mehr im Stande, und wer sie sah mußte bezweiseln, daß es jemals möglich gewesen sei. Sie war damals wohl zwischen fünfzig und sechzig, und ihr letztes Wochenbett hatte eine Art Lähmung zur Folge, wodurch sie verhindert wurde gerade zu gehen, so daß sie viel kleiner erschien, als sie wirklich war, und das um so mehr, als sie ziemlich stark war. Ihr Teint war dunkel, und wenn ihr Gesicht auch nicht mehr schön genannt werden konnte, so blickte doch aus ihren braunen Ausen viel Geist, und ihr Mund konnte einen sehr angenehmen Ausbruck annehmen, besonders wenn sie sich über etwas amüsirte.

Die Langeweile mochte sie wohl häusig plagen, denn sie konnte nicht immer lesen oder schreiben. Sie correspondirte übrigens fleißig, unter Andern auch mit der Kaiserin von Rußland, und wenn ich manchmal ihr am Vormittag einen Besuch machte, fand ich sie schreibend und sie sagte: "Sie kommen grade recht, Sie können mir die Briefe convertiren." Auch als Schriftstellerin hatte sie sich versucht und zwei Bändchen Erzählungen drucken lassen, welche, wenn ich nicht irre, bei Kupserberg in Mainz, doch nur mit den Ansangsbuchstaben ihres Namens, erschienen sind.

Dhne daß sie besonders neugierig gewesen wäre, wollte sie doch alles sehen; sie wollte sich eben unterhalten und fand besonderes Bergnügen daran, das Bolksleben zu besodachten. Sie ging daher überall hin und stets ohne andere Begleitung als Fräulein von B. Gott sei Dank, ist ja selbst die letzte sociale Schicht unseres so guten Bolkes gebildet genug, daß eine Dame fast überall hingehen kann, ohne Besleidigungen ausgesetzt zu sein. Man sah sie baher, ihren

rosigen Engel zur Seite, in der Anlage, bei den Nachmittagsconcerten in Wiesbaden, auf den Bällen dort im Kursaal
und sogar manchmal auf Kirchweihen. Die Manöver versäumte sie ebenfalls nicht, und da sie sich meistens auf einer Anhöhe mitten auf dem Schlachtfelde niederließ, so kam es nicht selten vor, daß sie von Soldaten dicht umringt und in Wolken von Pulverdampf gehüllt war, was ihr gerade Vergnügen machte. Junge und lebhaste Männer hatte sie gerne um sich, und ihr einsaches, gutmüthiges Wesen verbannte jeden lästigen Zwang. Manche wollten behaupten, sie sei stolz, und erzählten, daß sie Damen bei Visiten nicht zum Sitzen einlade, sondern stehen ließe. Es mag schon vorgekommen sein, daß sie hin und wieder Gründe hatte, die Prinzessin zu spielen, allein ich habe sie bei allen Veranlassungen eher zu bescheiden als das Gegentheil gesehen.

Ich gewann balb ihr Wohlwollen; mein ungenirtes Geplauber unterhielt sie, und sie amüssirte sich darüber, wenn ich Fräulein von W. den Hof machte und mich liebenswürdig zu sein bestrebte. Mir wurde nicht leicht etwas übel genommen, wenn ich auch in meiner Stourderie manches sagte, was nicht eben passend war.

Nur ein einzigesmal war sie gegen mich ungeduldig, allein sie machte das auf eine Weise gut, die zeigt, welch vortrefsliches Herz sie hatte, weschalb ich den Vorfall erzähle. Als ich einst in der Anlage zu ihr kam, las sie und Fräuslein von W. war mit einer Arbeit beschäftigt. Ich machte mein Compliment, und die Prinzessin las weiter, wie sie das oft zu thun pslegte, während ich mich mit ihrer Gesellschaftssbame unterhielt. Ganz lustig sagte ich zu dieser: "Ich muß Ihnen eine hübsche Geschichte erzählen." — Plötzlich warf die Fürstin ihr Buch auf den Tisch und sagte mit sehr verdrießlicher Miene: "Ich habe hier auch eine hübsche Ges

Schichte, allein wenn bagwischen immer gesprochen wird, dann tann man nicht lefen." - Ich machte ein fehr tiefes, ceremoniofes Compliment und fagte: "Ich bitte fehr um Berzeihung, Durchlaucht, ich wollte nicht ftoren." Damit ging ich, und zwar fogleich nach ber Stadt; als ich aber in die Augustinergaffe tam, hörte ich einen Bagen hinter mir, ber, als er herantam, ftill hielt. Bu meinem Erstaunen fah ich, baß es ber Wagen ber Fürstin war. 3ch trat zu ihr heran, und mit einiger Berlegenheit fagte fie: "Gie haben Ihren fleinen Sund in der Anlage gelaffen; ich habe ihn dem Lieutenant 2B. mitgegeben. - - Seben Sie, ich bin eine alte Fran und habe Launen, Sie muffen mir bas nicht fo übel nehmen." - Ich fonnte weiter nichts erwidern, als: "Ach Gott, Durchlaucht!" benn bies Benehmen einer fo hochgestellten Frau überraschte mich ebenso fehr, als es mich rührte; was fonnte ihr am Ende baran gelegen fein, ob ein unbedeutender junger Lieutenant ihr etwas übel nahm! Allein fie war zu gutmithig, jemand auch nur im Geringften webe zu thun.

Die Armen unterstützte sie reichlich, obwohl sie — vershältnißmäßig — nicht reich war. Meist nahm sie ein Röllchen Zwanziger in die Anlage mit, und mehrere Arme fanden sich vor ihrem Fenster ein. Es kam nicht selken vor, daß sie ihr letztes Geldstückt weggeschenkt hatte und mich bat, den Kaffee oder die Musik für sie zu bezahlen.

Hin und wieder kam auch die Herzogin von Würtemberg in die Anlage. Wenn ich dort war und nicht gleich zu ihr kam, dann pflegte sie mich holen zu lassen. Einer meiner Kameraden hatte mir ein hübsches Hündchen geschenkt, welches die Figur eines Dachshundes hatte, aber weiß und braun gesteckt war, wie ein Hühnerhund. Dieses Hündchen hatte mein närrischer Freund Selene genannt, einem jungen Mädchen

zu Ehren, für welches er schmachtete. Die Fürstin meinte, meine Helene sehe aus wie eine verkleidete Ente. Das Hündchen hatte sich die Gnade der Herzogin erworben, welche ebenfalls einen sehr setten Wachtelhund hatte, der Finette hieß. Begegnete mir die Herzogin auf der Straße, so ließ sie halten, und nach erster Begrüßung fragte sie jedesmal: "Wie befindet sich Mademoiselle Heldne?" worauf ich stets antwortete: "Ich danke, Königliche Hoheit, sehr wohl, und Mademoiselle Finette?"

Als sie einst in der Anlage war und sich außer ihr die Fürftin, die Gefellschaftsbamen, die Gräfin &. und ihre schöne Entelin, Fraulein v. St., im Zimmer befanden, fragte ich zuerst nach Mademoifelle Finette, ba die gewöhnliche Frage nach Mademoiselle Selene ausgeblieben war. Wie erstaunte ich aber, als die Bergogin die naffen Angen gen Simmel richtete und seufzend fagte: "Ach, fie liegt auf bem Johan= nisberg begraben!" - Natürlich allgemeines Bedauern; allein als ihre Sofdame aufftand und ebenfo gerührt und pathetisch faate: "Sie hatte einen fo vortrefflichen Charafter!" ba war ich bem Erftiden nahe, und Fraulein v. St., beren Lippen fcon lange gudten und beren fcwarze Augen wie Diamanten gliterten, murbe gang roth von Unftrengung. Wir fingen Beide an zu huften, und ba wir uns in's Geficht faben, war fein Salten mehr, als zufällig der Fächer ber Bergogin niederfiel und und erlöfte; benn indem wir und Beide haftig banach budten, ftiefen wir mit ben Röpfen gufammen. erlaubte une, unferer Beiterkeit freien Lauf zu laffen. -

Kommandant von Mainz war damals der preußische General von Müffling. Zu jener Zeit war er nicht besonders beliebt und seines verdrießlichen Besens wegen nannten ihn die Officiere den alten Muff. Als er sich aber — er

war Wittwer - mit einem Fraulein von R. verheirathete, einer fehr liebenswürdigen und gebildeten Dame, zeigte fich ber anscheinende Bar als ein fehr freundlicher, umgänglicher und heiterer Mann. Mls er einft einen Mastenball gab, erfchien er felbft in furgen lebernen Sofen, Jade, gruner Leinwandschurze, einen Abstauber von Febern in ber Sand, fein Gesicht ohne Maste. Da er ein großer, stattlicher Mann war, fo erregte fein Aussehen nicht wenig Seiterfeit. aber noch mehr die Art, wie er fein Amt verwaltete. einem ber Gale mar ein Bachsfigurentabinet gu feben, wie es häufig auf den Meffen gezeigt wird; bas heißt, hier waren alle Bachsfiguren lebende Berfonen, die irgend welche berühmte Manner oder Frauen vorstellten. Der General fungirte als Erflärer und versah sein Amt auf so komische Beife, bag gar manche Bachsfigur, die er "erflärte" und gelegentlich abstäubte, ihren Bachsfigurenernst verlor und plötlich lebendig murbe. -

Unser Brigade-General von Schütz war ein Mann, den wir Lieutenants alle recht gern mochten, denn er war in seinem Umgange angenehm und hielt es nicht für nöthig, Subaltern-Officieren gegenüber stets als General zu erscheinen. Auf solche Dinge gab er nichts, und ich habe nicht gefunden, daß der Dienst in irgend einer Weise durch dieses Benehmen gelitten hätte. Uebrigens war er in vielen Dingen ein höchst närrischer Kauz. Am meisten amüsirte er uns durch seine Sparsamkeit. Er mußte mehrmals im Jahr zur Inspicirung der preußischen Truppen nach Luxemburg reisen und hatte das Recht, zu diesem Ende nicht allein Diäten, sondern auch vier Pferde Extrapost zu liquidiren. Das that er denn auch sehr gewissenhaft, allein er machte "der Gesundheit wegen" die Reise zu Tuß und lebte auf das einsachste; erst auf der letzten Station nahm er einen Wagen.

Einst hatte er die Idee, sein Officiercorps öfters zu Spielpartieen bei sich zu vereinigen; allein so viel ich weiß, blieb es bei einem einmaligen Bersuch. Ich war an jenem Abend ebenfalls bei ihm. Die Klage über die Kälte und den Wein war allgemein, und als die Bedienten auf alle Winke und directe Aufforderungen nachzuheizen, nicht hören wollten, ging ein junger Officier, der eben solch ein Original war, wie der General, in die Küche und kam mit einem Arm voll Holz zurück, womit er in aller Seelenruhe zu allsgemeiner Belustigung einheizte. Der General war ganz verschitzt, lachte dann aber unmäßiger als die Andern und rief einmal über das andere: "Nein, das ift zu komisch!"

Schütz war ein leidenschaftlicher Jäger und hatte eine naheliegende Jago gepachtet, welche nicht allein feine Tafel versah, sondern burch ben Bertauf bes Wilbes auch sonft noch einen kleinen Gewinn brachte. Bei feinen Treibjagben mußten ftets Soldaten die Treiber machen, und ihre Bemegungen wurden durch das Signalhorn gang wie beim Tirail= liren geleitet. - Da er ben Rheumatismus außerordentlich fürchtete, fo war er fehr beforgt, fich gegen Raffe zu schüten. Neue Stiefel ftellte er vierundzwanzig Stunden in's Baffer und wollte fie nicht bezahlen, wenn fie inwendig feucht waren. Um bei Regenwetter jagen zu können, hatte er eine Borrichtung erfunden, burch welche ber Stiel eines aufgespannten Regenschirms auf feinem Rücken befestigt werben fonnte. 3d muß jedoch gestehen, daß ich ihn niemals in diesem Aufzuge gesehen habe. — Er war ein mittelgroßer, fehr magerer Mann; fein Dialett verrieth feine Beimath, Sachsen.

Mein Oberst war ein feiner, sehr gebildeter Mann. Bon seinen Tugenden als Solbat wußten die Hauptleute nicht viel zu rühmen. Seine Frau paßte in Hinsicht der Bildung und Liebenswürdigkeit vollkommen zu ihm und hatte

mehr Charafter als er. Es hieß allgemein und nicht mit Unrecht, daß sie das Regiment führe. Sie hatte zwei allerliebste noch nicht erwachsene Töchter, die eine vortreffliche Erziehung erhielten, und konnte damals noch für eine hübsiche Frau gelten. Da sie in ihren Aeußerungen manchmal äußerst naiv war, so hatten einige böse Mäuler sie Gurli getauft.

— Einige Jahre vor meiner Ankunft hatte sie Veranlassung zu einem traurigen Ereigniß gegeben. Einer der Abjutanten des Grafen Mensdorf, ein blonder Husarenlieutenant, hatte sich in ihre schönen Augen verliebt und besuchte Frau von B. täglich. Als einst der Oberst verreist war und Lieutenant B. seine täglichen Besuche fortsetzte, fand sie sich veranlaßt, ihn auf möglichst schonende Weise zu bitten, diese Besuche wäherend der Abwesenheit ihres Mannes einzustellen.

Der Lieutenant war in Berzweiflung barüber, daß sein Benehmen vielleicht Beranlassung gegeben habe, dem Rufe ber von ihm geliebten Frau zu schaden. Er eilte trostlos nach Hause, wo er von seinem Bedienten seine Pistolen verslangte. Dem Burschen siel die Aufregung seines Herrn auf, und nichts Gutes ahnend, theilte er der Fürstin seine Besürchtungen mit. Ein österreichischer Abjutant ist meistens gleich einem Kinde vom Hause gehalten, und der Lieutenant, der ein außerordentlich liebenswürdiger junger Mann gewesen sein soll, wurde sowohl von dem Grasen, wie von der Fürstin sehr hochgeschätzt. Sie erschrack daher außerordentlich und eilte sogleich in das Zimmer des Adjutanten. Als sie aber die Thir össnete, frachte der Schuß, und der unglückliche junge Mann endete sein Leben, mit dem Kopfe im Schooße seiner mütterlichen Freundin ruhend.

Mein Bataillonscommandeur nahm mich freundlich auf, benn er war ein guter Freund meines Betters, bes Majors. Er war ein hübscher, ziemlich großer Mann, mit schönen blauen Augen und weichem, hellbraunem, lockigem Haar, welches leiber etwas bünn zu werden anfing; auch ging er ein klein wenig mehr gebückt, als sich für einen jungen Mann ziemte, denn für einen solchen wollte der Major den Franen gegenüber gern gelten. Uns jungen Officieren gegenüber gab sich der Major trot aller Galanterie gern ein väterliches Ansehen, was von uns eben nicht besonders freundlich aufgenommen wurde. — Ueberhaupt war das Verhältnis der ältern preußischen Officiere zu den jüngeren damals ein nicht besonders erfreuliches. Ersteren siel es häusig am unsrechten Fleck ein, die Vorgesetzten spielen zu wollen. Besonders war dies der Fall mit den Stadsofficieren, und Müllner sagt in den "Vertrauten" sehr passend:

"- - Der Officier vom Stab Legt felbst im Bferbestall ben herricherblid nicht ab."

Sie wollten den Grundsatz geltend machen, daß ein Officier niemals außer Dienst sei, und trieben dies sogar so weit, daß sie jedem Officier das Recht zusprachen, einem nur um einen Tag jüngern selbst außer Dienst als Borgesetzter entgegenzutreten. Ich will nur zwei Beispiele aus meiner Erfahrung erzählen.

Ich war in ber neuen Anlage in bem Zimmer, in welchem die Fürftin gewöhnlich zu sein pflegte. Außer mir waren nur noch ein anderer junger und ein älterer Seconde-lieutenant anwesend. Als das hübsche Kellnermädchen mir den Kaffee brachte, faßte ich sie scherzend um die Taille, wogegen sie nicht das Geringste einzuwenden hatte. Am andern Tage auf der Parade kam der ältere der beiden Officiere zu mir und stellte mich in einem verweisenden Ton über mein Benehmen zur Rede und bemerkte dabei, er sei aufgestanden und zur Thür hinausgegangen, um mir sein Mißfallen zu

erkennen zu geben! — Nun fand ich es erstlich durchaus nicht unanständig, in Gegenwart von zwei Kameraden, mit benen ich noch dazu näher bekannt war, einen Scherz mit einem hübschen Mädchen zu machen, und zweitens mißsiel mir der Verweis gründlich wegen des insolenten Tones. Ich hielt es also für angemessen, sehr derd zu antworten und dem Andern zu demerken, daß ich mich sehr wenig um sein Mißsallen kümmere, daß es eine Dummheit sei, zu verlangen, ich solle von seinem Herausgehen Notiz nehmen, und endlich eine Unverschämtheit, in solchem Tone mit mir zu reden. Anstatt mir darauf zu entgegnen, wie ich es erwartete, schrie er: "ich werde Sie bei dem Obersten verklagen!" — "Dort steht er — er stand nur wenige Schritte von uns — gehen Sie nur gleich hin," versetzte ich ruhig. Das that er denn auch.

Der Oberft rief mich zu fich und überschüttete mich, ohne nur meine Rechtfertigung anzuhören, mit den derbsten Berweisen, und zwar in fo lautem Tone, bag bie in ben Fenftern bes öfterreichischen Rafinos liegenden Officiere jedes Wort hören konnten. Ich zitterte vor Zorn, und ba ich an mich halten mußte, so biß ich so heftig auf meine Unter= lippe, daß mir das Blut über das Kinn lief. Der Oberft fagte, jeber altere Officier, und fei er im Batent um einen Tag älter, fei mein Vorgefetzter und ich muffe feine Verweise gebührend hinnehmen. "Aber nicht in foldem Ton," schob ich ein. - "Ach was, der Ton, der Ton!" antwortete er, "ber thut nichts zur Sache." — Run rig mir aber die Gebuld und ich rief: "Ich bulbe aber folden Ton nicht und von Riemand, wer es auch fei!" Dabei maß ich ben Oberften mit flammenden Augen von Ropf bis zu Fuß. -"Sollte ein Duell baraus entfteben," fagte er heftig, "fo würde ich Sie unfehlbar Er. Majeftat bem Ronige melben."

Es war dies seine Lieblingsdrohung, welche nie zur Ausführung kam. Auch ein Duell fand nicht ftatt.

Bei einem Ball in Saarlouis (wohin unfer Regiment später verlegt murbe), ber in unferm Officierstafino ftattfand, tangte Lieutenant von G. ben Cotillon por. Als er eben eine neue Tour beginnen wollte, fing die Mufit ploblich an den Rehraus zu fpielen, womit der Ball gewöhnlich beendiat wurde. 218 3. den Capellmeifter beghalb zur Rede ftellte, verantwortete fich biefer damit, daß Major A. ben Kehraus befohlen habe. "Ich tanze den Cotillon vor und bitte Sie, weiter zu spielen," rief der Lieutenant. Major A. fam nun herbei und fagte, daß er allerdings ben Tang befohlen und der Cotillon ein Ende habe. Darüber erhitste fich G., ben ber Major in feiner beliebten väterlichen Beife: "Mein liebes Rind" nannte. G. zeigte auf feine Cpauletts und rief: "Ich bin ber Lieutenant von G. und nicht Ihr liebes Rind." Man fann sich benten, welches Auffehen eine folde Unterredung auf einem Balle machen mußte! 2118 Die Mufit den Rehraus auf's neue fpielte, und Major A. feine Dame mitten in ben Saal führte, hatte er bie Befchämung, bort allein ftehen zu bleiben, ba fein anderes Baar ben Rehraus tangen wollte. Die Sache tam vor ben Beneral, der dem Lieutenant von G. vierzehn Tage Stubenarreft gab. -

Ebenfalls in Saarlouis tanzte ich einst mit der Schwägerin des Majors Grafen von —, eines kleinen, vergelbten Menschen. Mitten in einem sehr schnellen Walzer kam der Graf zu mir und sagte: "Herr von C., ich muß Sie bitten, anständig zu tanzen." Ich sowohl, wie meine Dame waren höchlich überrascht, und ich erwiderte, daß ich zu wissen glaube, was sich in Gesellschaft zieme, und mir nicht bewußt sei, irgend eine Unanständigkeit begangen zu haben. Der kleine Mann richtete fich boch auf und rief mit lauter, feiner Stimme: "Ich rebe ju Ihnen als Stabsofficier!" 3ch drehte ihm den Rücken und fagte lachend: "Er ift wohl närrisch geworden?" - Die Sache war um fo lächerlicher, ba es ein Maskenball war und ich vor dem Major, der allerbings Uniform trug, - als Fra Diavolo stand. Meine Dame flüfterte mir ju: "Bitte, tangen Gie nur ebenfo fchnell wie vorher, ich tanze gar zu gerne schnell." - Graf wurde gang gelb und verklagte mich am andern Tage auf ber Barabe bei meinem bamaligen Major. Man follte meinen, ich hätte ben Cancan getanzt ober bergleichen; allein meine Unanftandigkeit, die ich eigentlich erft hier erfuhr, beftand barin, bag bei bem schnellen Drehen bie Rocke ber jungen Dame etwas hoch geflogen waren. Ich erwiderte, baß bas nicht meine Schuld, sondern die der damals getragenen furzen Rleider und bes Arrangements ber Toilette fei. Daß ich ihm ben Rücken gedreht und etwas gefagt, "bas er nicht verstanden," hatte ihn besonders gefränft, wie auch, daß ich nachher noch schneller getanzt. Mein Major wußte vor Lachen nicht, was er fagen follte, und bamit hatte es fein Bewenden.

Bei den Desterreichern fand zwischen den Officieren damals ein ganz anderes Verhältniß statt. Dort nannten sich sämmtliche Officiere einer Charge Du, und außer Dienst verkehrten die Stabsofsiciere mit den Subalternen kameradschaftlich. Desterreichische Majors schoben mit uns jungen Lieutenants Regel oder spielten mit uns Landsknecht; das that bei uns — wenigstens damals in Mainz — kein Hauptmann, ja nicht einmal jeder ältere Secondelieutenant. — Es gab indessen auch Ausnahmen, wie das bei so vielen verschiedenen Individualitäten wohl natürlich ist. Mein Hauptmann zum Beispiel war eine solche Ausnahme, und wenn er sich nicht zu familiär mit uns jungen Officieren machte, fo hatte bas andere Gründe.

Hauptmann L. war ein Mann von mittlerer Größe, mit kurzem Halse, einem guten, meistens besorgt und ängstelich aussehenden, etwas pockennarbigen Gesichte, welches durch einen ordonnanzmäßigen blonden Schnurrbart nicht verschönert werden konnte. Nach der Borschrift durste der Bart nämlich nicht über die Lippe herabhängen und nicht über die Mund-winkel hinausragen. Wer nun etwas starre Barthaare hatte, wie mein guter L., sah aus, als habe er sich eine desecte Zahnbürste unter die Nase geheftet. Des Hauptmanns dünnes sandfarbenes Haar stand in verschiedenen Richtungen von dem ziemlich großen Kopfe ab.

Saß Sauptmann &. in Raftel im Baren, feinen halben Schoppen vor fich, fo glühten Schadel und Weficht in milbem Scharlach, und auf letterem ftrahlte ber Ausbruck bes größten Wohlwollens und der außerften Zufriedenheit mit fich und feinem Nächsten, — nämlich bem halben Schoppen. Diefer fleine halbe Schoppen mar ber Mantel driftlicher Liebe, mit welchem ber madere Sauptmann feine große Schwäche zudedte - die einzige Beuchelei, beren er übrigens fähig war. - Ram ich in ben Baren und fonnte an bem Gesichte bes Hauptmanns nicht gleich die Nummer erfennen - eine Art Chanometer für Scharlach mare ba fehr von Nuten gewesen — so fragte ich ben Kellner heimlich: "Georg, ber wievielte?" — Dann hieß es nicht selten: "Der fünfzehnte, herr Lieutenant," - halbe Schoppen nämlich. einer leer, fo vertauschte ihn Beorg ftill gegen einen vollen. - Der gute Sauptmann hatte viel Durft, fonnte unendlich viel vertragen — benn niemals fah ich ihn auch nur entfernt angetrunten - und die Welt ift fo bofe! Er hafte jedes Auffehn, und war glücklich, wenn er unbemerkt und bemüthig

burch das Leben gehen konnte. Er war harmlos wie ein Kaninchen und ebenso ängstlich, obwohl er den Krieg als österreichischer Jäger mitgemacht hatte und das österreichische Feldzugszeichen trug, zu welchem sich später das preußische goldene Kreuz gesellte, welches die Officiere erhalten, wenn sie ihre silberne Hochzeit mit der Fahne feiern.

Es sah in Mainz doch nicht so friedlich aus, wie mir der Officier bei der Abreise von Hause gesagt hatte; die Garnison stand auf dem Kriegssuße und die Officiere hofften auf Krieg. L., als ein vorsichtiger Mann, traf bei Zeiten seine Vordereitungen. Vor dem Wasser hatte er den frommen Schauder eines rheinischen Schoppenstechers, und so war es denn seine erste Sorge, sich den Regen vom Leibe zu halten. Zu diesem Ende ließ er seinen Mantel durchaus mit seinem Wachstuch süttern. — Als es mit dem Kriege nichts war und der Hauptmann, besonders als es kalt und der Wachstafsent steis wurde, über das knitternde Geräusch, welches er verursachte, aus einem Schrecken in den andern siel und sich wie eine Katze mit Nußschalen vorkam, so wurde das Futter wieder entsernt.

Eine andere Sorge, die den Hauptmann bei den kriegerischen Aussichten beschäftigte, war die, daß er mit seinem Zahnstocher von Degen gegen einen seindlichen Uhlanen ein verlorner Mann sein würde. Er trug zwar preußische Hauptmannsunisorm, allein eigentlich war er nur ein verkleideter Jäger, und wie ein reich gewordener Franksurter Kaufmann, wenn er sich vom Geschäft zurüczieht, in seinem Hause ein kleines "Comtorche" haben muß, wenn er auch darin nichts thut, als seine Coupons abschneiden, — so schmachtete auch L. nach einer Miniatur "Jägerbüchse. Ein ausgewachsenes Schießinstrument dieser Art ließ sich unter dem marschmäßig angezogenen, wachstuchgesütterten Mantel, der die jetz üblichen

Paletots anticipirte, durchaus nicht verbergen. Ich hatte die Ehre, zu Nathe gezogen zu werden, und der Beschluß siel dahin aus, den geschickten Büchsenmacher, Herrn Lindensschmidt junior, eine Art Kindergewehr machen zu lassen, welches hinter den Tugenden einer Pürschbüchse sicher nicht zurücksehen und ganz gewiß geeignet sein würde, einem bösen Uhlanen ein Loch in den Schädel zu bohren, ehe dessen Lanzenspitze dem Wachstaffentuen zu nahe kam. Die kleine Büchse siel wirklich allerliebst aus; allein das Kriegsgeschrei verhallte.

Mit Schrecken fah mein guter Hauptmann, daß er alle Tage älter wurde. Es war nicht sowohl das Alter, welches er fürchtete, - er hatte nichts bagegen, hundert Jahre zu erreichen - als vielmehr bas Avancement zum Major. war so glücklich als Hauptmann erster Rlaffe, ber von feiner Frau geängstigt wurde, mit hundert Thalern monatlich und Bundeszulage und was fonft an Servicen und andern Dingen erfpart murde; welche große Menge kleiner halber Schoppen ließen sich bafür genießen! Gin Major hatte freilich noch mehr, und es war daher auch wieder nicht eigent= lich bas Avancement, welches er fürchtete, sondern bas bamit unvermeidliche Reiten! Der Gedanke, daß er dazu beftimmt fei, einst ben festen Erbboben mit bem schwankenden Git auf bem Ruden einer unvernüuftigen Beftie zu vertaufchen, - biefer Gebanke trug ficher viel zu dem beforgten Ausbrucke feines Gefichtes bei und vergallte ihm manchmal feinen Sochheimer.

Bei unsern Manövern um Mainz wurden indessen häusig "kleine Batailsone" gebildet, und eines Tages erhielt mein armer L. auf Parade den Befehl, bei dem Manöver am ansdern Tage das Kommando eines solches Batailsons zu übersnehmen. Schon häusig hatte er sich durch allerlei Listen und Kunstgriffe dieser Shre zu entziehen gewußt; allein diese

mal ging es burchaus nicht, da einige Hauptleute abwesend waren. Es half nichts, er mußte zu Pferde. Ein Officier, ber L's Schwäche kannte, und ben der tiefe, auf seinem Gesichte ausgedrückte, Rummer rührte, bot ihm seinen Fuchs an, der seiner Sanstmuth wegen bekannt und in der That mit einem seibenen Faden zu lenken war. L. schüttelte, mit Thränen in den Augen, dem Gefälligen beide Hände.

Am andern Morgen hatten wir also das Vergnügen, unsern guten L. hoch zu Rosse an unserer Spitze zu sehen. Das ganze Bataillon schmunzelte, und sogar des Haupt-manns Fuchs lachte gutmüthig mit, denn es war kein Funken von Schelmerei in ihm. L.'s Gesicht aber sah sehr forgen-voll und übernächtig aus; ich bin überzeugt, er hatte die ganze Nacht kein Auge zugethan. Er zählte diesen Tag gewiß zu den unglücklichsten seines Lebens. Das Abenteuer ließ sich indessen weit besser an, als er erwarten mochte. Es gelang ihm, ungetrennt vom Fuchs auf den Exercierplatz zu kommen.

Da er nun aber bei jeder Bewegung seines Pferbes, auf welche er nicht gesaßt war, und unter biese Aategorie gehörte eigenklich eine jede, — in tausend Aengste gerieth, so hatte er natürlich keine Ausmerksankeit sitr sein Bataillon, und die Folge davon war, daß dasselbe im Mombacher Bald in solche Berwirrung gerieth, daß alle "vierzehn Nothshelser," neben deren Capelle es stand, es nicht auf gewöhnslichem Bege in Ordnung gebracht haben würden. Die Züge standen am unrechten Fleck, die Sectionen waren verskehrt eingeschwenkt, kurz niemand wußte, wo Kopf und Schwanz des Bataillons waren, und L. hätte sich gern die Haare gerauft; allein eine Hand hielt den Sattelknopf und die andere den blanken Zahnstocher. Ich wollte Dickens hätte meinen Hauptmann gesehen, welch' köstliches Genrebild würde seine unvergleichliche Feder zeichnen! — L's Angst

wurde Agonie, als ein feinblicher Hauptmann lachend auf ihn einsprengte, ihm den Degen auf die Brust setze und ausrief: "L., Ihr seid mein Gefangener!" — Durch den Anprall gerieth der Fuchs ein wenig in Bewegung; der Hauptmann packte mit beiden Händen die Mähne, wobei sein Degen an die Erde siel und sein Czako in den Nacken rutschte, so daß die Kinnschuppen unter die Nase kamen. "Lieber St.," rief er mit flehender Stimme, "bitte, bitte — Sie sehen ja, daß ich mit dem wilden Thier genug zu thun habe!"

Bum Glud murbe Sammeln geblafen, bas Manover war zu Ende und wir marichirten nach Saufe. 2. hielt fich weislich hundert Schritt seitwärts von der Colonne, ba die lärmenben und singenben Golbaten fein "wilbes Thier" leicht noch wilber machen konnten. Der Marsch ging aber unaludlicherweise durch ein Defile, welches er nicht umgeben fonnte und mit ber Colonne paffiren mußte. Allein o Schreden, zwischen biefer und ihm lag ein Graben! Freilich mar berfelbe in fandigem Boben, taum brei Fuß breit und mit so abgeflachten Rändern, daß er nur eine fleine Bertiefung bilbete, allein für &. mar es ein entfetliches Sinberniß. - Mit Bittern fah er feinen Juche barauf zugeben und derselbe würde ben Graben burchschritten haben, ohne auch nur an einen Sprung zu benten, wenn fein furchtfamer Reiter nicht ben Bügel angezogen hatte. Wie es &. anfing, weiß ich nicht, genug als ich vorüber marfchirte, fah ich ihn in ber lächerlichften Situation, die man fich nur benten fann. Dit ben Borberfüßen ftand das Bferd bieffeits und mit den Sinterfugen jenseits des Grabens, in der Stellung, welche man die Pferde oft jum Auffigen angunehmen lehrt. — und bewegte fich nicht. Der hauptmann war in ber töbtlichsten Berlegenheit, benn rührte er bas Pferd an, so trat es natürlich mit ben Hinterfüßen in ben Graben, und bas Gleichgewicht bes Reiters mußte bedentlich erschüttert werden.

Wir Offiziere und sämmtliche Soldaten lachten laut über das komische Schauspiel, und zu allem Unglück kam auch noch Hauptmann von St. angesprengt, der immer seinen Spaß mit L. hatte. Laut rief er diesem im Magdeburger Dialect einen berben Scherz zu, dann aber gab er dem Fuchs einen leichten Hieb, so daß er vorwärts ging, wobei sich seinen Keiter mit beiden Händen am Sattelknopfe hielt. Das war das erste- und letztemal, daß ich L. zu Pferde sah.

Der gute Sauptmann hatte einen gewaltigen Refpett por dem Adel und mußte mit den adeligen Offizieren feiner Rompagnie ichon gang gut befannt fein, wenn er es magte, fie einigermaßen auf gewöhnliche Weise zu behandeln. Mir zeigte er eine höchst lächerliche Ehrerbietung, die sich mit unferm dienstlichen Berhältniß burchaus nicht vertrug. magte es nie, mich furzweg zu einem Dienst zu bestellen, fondern fagte ftets mit fanftefter Stimme, die Sand an der Dlüte: "Dürfte ich Gie wohl gang unterthänigft bitten" u. f. w. Um keinen Breis ging er vor mir durch die Thur, und erft nach längerer Zeit gelang es, ihm diefe Abgeschmadtheit abzugewöhnen. Die erfte Folge bavon war, daß ich zum Kompagnieexercieren oder zum Apell fam, wenn es mir gerade pafte, bis mein Freund S. mir etwas die Leviten las und mir vernünftige Gründe dafür gab, Schwachheit des Hauptmanns nicht zu migbrauchen.

L. war nicht das einzige Original bei unserm Batailson; die Hauptleute konnten fast sämmtlich auf diesen Namen Anspruch machen. Hauptmann von St. war der älteste Kapitän des Regiments. Die Leute seiner Kompagnie und wir Offiziere nannten ihn unter uns "den Anubbel"; woher Diefer Name, weiß ich nicht, vielleicht weil man bas Drillen ber Solbaten fnubbeln nannte, mas jedoch auch von bem Spignamen des Sauptmanns hergeleitet fein fann, ba diefer sehr diensteifrig war. Der Knubbel war, glaub' ich, aus dem Magdeburgischen, wenigstens hatte er die Gewohnheit, alle Botale in Doppelvofale zu verwandeln, besonders wenn er fich im Reben geben ließ; benn in Gefellichaft verftand er fich gang gut auszudrücken. Jeber feiner Goldaten, befonders im erften Bliede, hatte feinen Spitnamen. Da war der Flügelferl, der Beiberferl, - weil er zu Saufe eine Frau hatte - das frumme Luder, der H-ferl u. f. w. Letterer erhielt diesen Ramen, weil ihn einft eine Batrouille auf der Strafe mit einem Madden angetroffen und arretirt hatte, was bem Sauptmann Beranlaffung zu einer fchonen Sittenpredigt gab, beren Moral mar: "Wenn ich lieben will, bann gebe ich in ber Ece und fchame mir."

Wenn nach einer Bewegung des Bataillons die Richtung wieder hergestellt wurde, so pflegten die Zugführer die
einzelnen Leute, die zu weit vor- oder zurücktanden, leise
bei Namen zu rusen, was gestattet war, wenn es "slüsternd"
geschah. Hauptmann St. war darin besonders eifrig, und
man hörte seine Stimme dis zum linken Flügel des Bataillons, odwohl er stets behauptete, nur zu flüstern.
Man denke sich in einer Front acht Zugführer, die so slüstern
und dazu mehr oder weniger heftige Bewegungen mit Oberkörper und Händen machen, und man wird begreislich sinden, daß die Kommandeurs darüber förmlich außer sich geriethen, da Eiserer, wie St., nie mit dem Ausbessern sertig werden konnten. Major A. rief oft in Berzweislung:
"St., Dein Flüstern ist auf Ehre nicht zum Aushalten!"

ftens noch nach dem schließenden Lieutenant um und rief: "Pfah, was versteht ber bervon!"

Mein Oberft trachtete fehr banach, es beim Regiment abzustellen, baf bie Solbaten beim Exercieren geftogen ober geschimpft murben. Als er einft über ben Schlofplat ging, blieb er bei ber Rompagnie ftehen, welche Sauptmann von St. in gewöhnlichem Gifer exercierte: "Will ber Sautopp wol des Schloß auswärts nehmen! — Der verfluchte Saufopp hört nich! - Saufopp, ber Deibel dreht 3hm bes Schloß auswärts!" - "Aber lieber hauptmann," unterbrach ihn der Oberft, deffen Anwesenheit gar nicht bemerkt worden war, "ich bitte, Gie wiffen, bag ich bas Schimpfen ber Solbaten nicht leiben fann und Ausbrücke, wie Sautopf und bergleichen, burchaus nicht haben will." "Bfah!" antwortete ber erftaunte Sauptmann, ber fehr höf= lich gewesen zu fein meinte, "Gott verdamm' mir, Berr Dberft, ich schimpfe niemals nich, kann ich benn aber bafür, baß bes Schweineluber Sautopp heißt?" -

Damals suchten manche Stabsoffiziere noch etwas darin, derbe Ausdrücke zu gebrauchen, da sie meinten, es gehöre das zum Soldaten. Man hörte vor der Front oft Reden, die in Buchstaben ausgedrückt ganz ungeheuerlich scheinen, weshalb sich keine Proben mittheilen lassen.

Der Vorschrift nach wurden die Soldaten damals Er genannt, doch meistens nannte man sie Du. — Es blieb nicht immer beim Fluchen und Schimpfen; es donnerte nicht nur, es schlug auch ein. Die armen Leute wurden von Hauptlenten und Unteroffizieren beim Exercieren oft unbarmscherzig geknufft. Der Oberst gab sich alse Mühe es abzusstellen, da es überdies auf das Strengste verboten war, und drohte Uebertreter unsehlbar "Sr. Majestät dem Könige zu melden." Das geschah nie und die Missanblungen blieben.

Als ich einst die Aufsicht beim Exercieren der Refruten hatte, sah ich, daß ein kleiner, giftiger Sergeant einem armen Menschen mit seinen massiven Stiefeln fortwährend die Schienbeine bearbeitete, so daß dem Aermsten die hellen Thränen über die Backen liesen und er sein Gewehr saft sallen ließ. Ich wurde über diese raffinirte Bosheit so wüthend, daß ich den Degen zog und den Sergeanten mit der flachen Klinge und einigen Fußtritten regalirte, wobei ich ries: "Wie gefällt Ihnen daß? Wie Sie zu dem Manne stehen, so stehe ich zu Ihnen!" — Ich rieth ihm, mich zu verklagen; allein er unterließ es. Freilich hatte ich Unrecht, allein der Zorn hat auch sein Recht. —

Da ich von all' meinen Vorgefetten geredet habe, fo barf ich ben "Rommandirenden" nicht auslassen, ben ich hatte querft nennen follen. Der Befehlshaber des achten Armeeforps, wie überhaupt aller Truppen in den Rheinprovinzen, war ber General ber Ravallerie von Borftell. 3ch habe felten einen ichonern Solbaten gefehen, als ben alten General zu Pferde. Er faß elegant wie ein Lieutenant · und blickte ftolz wie ein Raifer. Die unter ihm ftebenden Generale budten fich vor ihm bis auf den Sattelfnopf. Wir nannten ihn Se. Majeftat vom Rhein, und er felbit pflegte, nur halb im Scherz, Coblenz feine Refideng gu nennen. Die Stabsoffiziere verdufteten formlich zu nichts por ihm, und Major von S. verlor, "in feines Nichts burchbohrendem Gefühle" fo fehr den Ropf, daß er einft Brafentiren tommandirte mit Gewehr beim Jug! "Gi, ei, mein lieber Major," rief Borftell, "wie fommt benn bas?" -"Ercellenz," ftotterte ber Sichineinmauselochzuverfriechenmun= fchende, "Excelleng, - bie - ber - Refpett!" - "Mun. nun," antwortete Ge. rheinische Majeftat mit superbem Lächeln. "ich bin ja auch nur ein Denich!" -

Alls er uns die Ehre erzeigte, ein Diner in unserm Kasino anzunehmen, stand er beim Dessert auf, das Glas in der Hand und rief: "Ich habe gerne bei Euch gegessen!"
— Sein Stolz stand ihm indessen gut, und die Soldaten mochten ihn gern, zum Theil wohl mit deshalb, weil sie bie kleinen Thrannen vor ihm zittern sahen. —

## Bweites Capitel.

Die Bunbesfeftung. — Der Dienft. — Der General. — Manövers. — Das Officiercorps. — Heirathen. — Gefelliges Leben. — Defterreicher. — Die Casbettenlique. — Friedrich von Sallet. — Kriegsgericht.

Plainz ist bekanntlich eine Bundesfestung und ihre Besatzung besteht zu gleichen Theilen aus Desterreichern und Preußen; sie stand damals auf dem Kriegssuße und belief sich auf mehr als 12,000 Mann. Sie wurde gebildet aus dem Regimente von Langenau und einem Batailson eines böhmischen Regiments, Artillerie, Pionnieren, Pontonieren und einer Schwadron Dragoner, die später durch eine von Coburg-Ulanen abgelöst wurde; dem 35. und 36. preußischen Insanterie-Regiment, Artillerie, Pionnieren und einer Schwadron Ulanen, die später von Dragonern abgelöst wurde. Die Zahl der Officiere war sehr bedeutend, da außer den regimentirten noch eine Menge bei der Militär-Commission, beim Proviantwesen u. s. w. angestellt waren.

Stadt und Festung waren in eine österreichische und in eine preußische Hälfte eingetheilt; sogar die niederen, von den gemeinen Soldaten besuchten Wirthshäuser der Stadt sowohl, wie der naheliegenden Dörfer, erlitten diese Scheidung. Letzteres geschah, um Schlägereien zu verhüten, die hin und wieder vorkamen und nicht selten blutig abliesen. In den

Corbin, Erinnerungen. I.

ersten Jahren nach dem Kriege kam es einst sogar zu einem Gefecht mit scharfen Patronen. Zu jener Zeit war jedoch das Verhältniß der beiden Truppen ein ziemlich freundschaftsliches, trotz ber gelegentlichen Wirthshausschlägereien.

Die beiden Officiercorps vertrugen sich vortrefflich, und ich weiß mich keines Duelles zu erinnern, welches zwischen einem österreichischen und einem preußischen Officier stattgefunden hätte.

Bei den Einwohnern von Mainz waren die Oesterreicher damals beliebter, als die Preußen, was wohl zum Theil daher kam, daß sie ihrer langen Dienstzeit wegen viele Jahre in Mainz blieben, mit den Bürgern besser bekannt wurden und sich zu allerlei Gefälligkeiten und Dienstleistungen willig sinden ließen, während die Preußen höchstens drei Jahre dienten und häusig schon nach anderthalb oder zwei Jahren zur Kriegsereserve entlassen wurden. Auch herrschte in jener Gegend noch aus den neunziger Jahren her eine Art traditioneller Antipathie gegen die Preußen, wie denn überhaupt ihre norddeutsche Art und Weise wenig Beisall sand.

Bei den Desterreichern herrschte damals noch sehr viel Altmodisches im Militärwesen, welches uns viel zu lachen gab. Besonders amüsirte es uns, daß jedem Commando erst eine Geschichtserzählung voranging; z.B. "man wird in ganzer Front marschiren," und nun kam erst das eigentliche Commando. An den Dialect und die Betonung des Commandos konnten wir uns gar nicht gewöhnen, und während General von Belden sich über das preußische Commando "Gewehr über" halb todtlachen wollte, passirte uns fast dassselbe bei dem ächt österreichisch betonten "Kolben hoch".

Der Dienst war für uns Officiere in Mainz nicht besonders schwer, wenigstens hatte ich nicht darüber zu klagen, daß mein Hauptmann mich zu häufig mit Exercieren plagte, geschah es, so mar die Cache in höchstens zwei Stunden abgemacht. Das tägliche Erscheinen bei ber Barole war mehr ein Amusement, benn man fand sich hier mit allen Rameraden zusammen und fonnte verabreden, was man am Nachmittage beginnen wolle, ober fich fonftige Tagesneuigkeiten mittheilen. Die Appells, bei benen ben Leuten bie Befehle befannt gemacht und die meift von nur einem Officier abgehalten murben, bauerten felten länger als eine Biertel= ftunde, wenn nicht gerade Montirungsstücke nachgeschen ober "Inftructioneftunden" gehalten wurden, die man indeffen auch häufig dem Feldwebel und den Unterofficieren überließ. Alles das hing natürlich fehr von dem Compagniechef ab. Ausbildung der Refruten eines Bataillons waren gewöhnlich einige Officiere commandirt, die bann allerdings feche Wochen lang einige Stunden Bor- und Rachmittags bei beren Exercieren anmefend zu fein hatten.

Die Breugen hatten in der Festung zwei Officierswachen; die preußische Sauptwache nahe bem Dom und die Gauthor= wache. Dieser Dienst traf uns in ber schlimmften Zeit. wenn viele Officiere beurlaubt ober zu auswärtigem Dienft abwesend waren, etwa alle vierzehn Tage. Die Wache hatte eben nicht viel Unangenehmes, ba man in der Racht gewöhn= lich die Unterofficiere die Ablösungen besorgen ließ und fich ruhig auf's Sopha legte, wenn einmal die Hauptronde vor Mitternacht - bagewesen war. Man hatte ben gangen Tag über und oft die Nacht bagu Besuch von Rameraden; es wurde getrunken, geraucht und gespielt. In frühern Zeiten erwarben fich Officiere eine Zulage bamit, daß fie von auberen Rameraden für Gelb die Bachen übernahmen. mals tam das jedoch nur noch fehr felten und unter ber Sand vor, und man gab bann nicht Geld, fondern Bein und Tabat, um die Roften als Wirth beftreiten zu fonnen.

Die Hauptronde hatte ftets ein hauptmann ober ein älterer Bremierlieutenant, ber hauptmannsbienft that. Diefer nahm fich von einer Wache eine Batrouille mit und "ftellte" zwischen bem Zapfenstreich und Mitternacht einige Wachen, um fich von ihrer Wachsamkeit zu überzeugen; die Bifitirronde, welche ein Lieutenant hatte, verfah benfelben Dienft zwischen Mitternacht und Reveille. Es tam ftets in ben Morgenrapport, mann die Ronden auf den Bachen gemefen Oft fagte man auch zu bem wachthabenden Officier am Mittag auf ber Barade: "Du, ich bin um zwei Uhr bagewesen". Das fam bann in ben Rapport. Ich aina jedoch meine Ronden meift fehr gewiffenhaft, da mir die Nachtpromenade Spag machte, und ich ftellte oft, felbit mitten im Winter, fammtliche preußische Wachen. Es war bas eine ziemlich angreifende Bromenade, und im Sommer ging bei meiner Rückfehr manchmal bie Sonne balb auf. Das wird Dem begreiflich fein, ber Maing fennt und bem ich fage, daß man von ber Gauthormache die Alzener Strafenmache. bie Sternschange, bie Bechtsheimerschange, bie Beiffenauer Lagermache, die Neuthorwache, die am eifernen Thor und die Thorwache in Rastel besuchte und erft mit der Haupt= mache feine Ronde fchloß.

Wenn das Exercieren im Bataillon und Regiment anging, dann hatte man allerdings auf dem Mombacher Sand eine hübsche Bormittagspromenade; allein dann hatte man den Nachmittag für sich, und solch Exercieren konnte schon deshalb nicht täglich stattsinden, da meist immer ein ganzes Bataillon auf Wache war, obwohl auch bei besonderen Beranlassungen gemischte Wachen gegeben wurden. — Das gewöhnliche Paradeexercitium im Bataillon oder Regiment auf dem Mombacher Sand in den Hundstagen war allerdings kein Bergnügen, besonders für einen schließenden Officier,

der mitten in der Colonne steckte. Der aufgewühlte Staub war fast erstickend; man schnappte nach Lust, wie ein Fisch auf dem Trockenen. Indessen selbst dieses Exercieren machte mir Spaß, besonders wenn im Feuer exerciert wurde. Der Pulverdamps hat etwas ganz eigenthümlich Berauschendes, und der preußische Avancirmarsch scheint mir aufregender als die Marseislaise. Man hat denselben in neuerer Zeit für die ganze Musik arrangirt; ich sinde ihn wunderschön, allein er bringt dei mir ganz dieselbe Wirkung hervor, wenn ihn auch nur die Pfeisen allein spielen und die Trommeln mit dem Tact begleiten. Ich saste stets unwillkürlich den Degen sessen wenn Blut gerieth in Wallung.

General Schütz war ein tüchtiger Taktiker und belästigte unsere Obersten mehr mit Manövern und anderen militärisschen Bersuchen, als ihnen lieb war. Besonders waren manche Hauptleute Feinde der Manöver und Felddienstübungen, weil es die Leute "zum Parademarsch verdarb". Ein untadelshafter Parademarsch, besonders in Compagniefront, war das höchste Ziel, nach welchem die meisten Hauptleute damals strebten. Sah man den weißen Federbusch des Generals am Ende der Thiermarkstraße auftauchen und die Parole war ausgegeben, dann war der Thiermarkt, wo die tägliche Parade stattsand, in einer Minute leer, denn Schütz hatte gewöhnlich einen langen Zettel voll Notizen.

Seine Manöverdispositionen waren meistens sehr interessant; allein der Bunsch, seine Aufgabe zu lösen, ließ ihn oft Vorkehrungen treffen, wodurch er sich selbst betrog. Einst hatte er sich die Aufgabe gestellt, einen Convoi von Proviant in die Festung zu schaffen. Unsere Truppen, von denen ans genommen wurde, daß sie die Festung blockirten, sollten diesen Transport aufzusangen suchen. Da man nicht genug preußische Truppen in Mainz hatte, um ein getreues Vild

bes Prieges aufzustellen, fo mußte man zu militarifden Sierogliphen feine Buflucht nehmen und gange Bataillone burch wenige Rotten und eine fleine Sahne repräsentiren laffen: man nannte bies gegen einen marfirten Feind manöpriren. - Der Convoi war durch einen - cinspannigen Rarren "marfirt". Diefes Markiren war fehr gut und entsprach feinem Zweck vollkommen, wenn man nur nicht fo oft im Gifer die tattischen Möglichkeiten vergeffen hatte. taillon von taufend Mann braucht eine bestimmte und ziemlich lange Zeit, um ein Defile zu paffiren, und nimmt felbit in geschlossener Rolonne einen nicht unbeträchtlichen Raum ein: wollen nun die zwanzig Mann, welche folch Bataillon repräsentiren, ihre Aufgabe ordentlich erfüllen, so muffen fie fich nicht schneller bewegen, als es biefes Bataillon zu thun im Stande ift. Gine Linie von fünfzig und mehr vierfpannigen Proviantwagen ift erschrecklich lang, und die Spite fann in großer Gefahr fein, mahrend ber lette Wagen noch gar nicht in Bewegung ift; bas muß ber einspännige Karren berücksichtigen. Allein die Luft, die Aufgabe zu lösen, verführte, wie gefagt, ben General oft jum Gelbftbetrug. taillons versteckten fich hinter einem fleinen Gebufch und ber Rarren agirte ftets als einzelner Rarren, ja er wurde fo unschuldig mastirt, daß er mit anderen Wagen die feindliche Linie paffirte, ohne daß man in berfelben die Ahnung haben tonnte, der große Brovianttransport fei glücklich in die Festung gefommen! War ihm eine folde Lift gelungen, bann that er sich nicht wenig darauf zu gut, bessenungeachtet war er ein recht tüchtiger General.

Ich kam bei ihm in den Ruf eines sehr talentvollen Officiers. Der Zufall, der mir dies einbrachte, ist komisch, und da bergleichen im Felde nicht selten vorkommt, so will ich ihn erzählen. Wir rückten gegen den Mombacher Wald

vor. Ich hatte ben Auftrag, mit meinem Tirailleurzuge die Berbindung zwischen zwei in Angriffscolonne formirten Bataillons zu unterhalten. Das eine berfelben zog fich jedoch immer weiter rechts und bas andere immer weiter links, fo daß ich meine Linie ungebührlich ausbehnen mußte und endlich, als ich in ben Wald tiefer einbrang, gezwungen mar. ben Bug aufammenzuziehen. Ich hielt indessen die muthmagliche Mitte, Blankler rechts und links fchickend, um mo möglich einen Blick von meinen Batgillonen zu behalten. Endlich wußte ich weder, wo ich felbft mich befand, noch mo meine Bataillons stanben, noch wohin ich mich zu wenden habe, da une die Manoverdisposition nur äußerft flüchtig mitgetheilt war und ich - ehrlich geftanden - mich auch nicht viel barum gefümmert hatte. In meiner Berlegenheit ftief ich auf meinen Freund S., ber mit einem Zuge Bieberich gegenüber an ber sogenannten ichonen Aussicht ftanb. Er hatte ben Auftrag, bort gu bleiben, bis man ihm fagen würde, wohin er zu gehen habe. Er ftand ichon eine Emia= feit dort, man hatte ihn gang ficher vergeffen, und er mußte nicht, wohin er fich wenden follte.

Ich hielt es für das Befte, mich ihm anzuschließen und ging dann allein in den Wald vor, um zu recognosciren, da ich an dem Gewehrfeuer im Walde, wie an den verschies denen Signalen nicht gewahr werden konnte, ob sie von Feind oder Freund kamen. Endlich sah ich seindliche Czakos — wir trugen Mützen — in dichten Colonnen sich anschieken, vor ihnen liegende Höhen mit Sturm zu nehmen. Wir bes fanden uns im Nücken der seindlichen Linie. Ich lief sogleich zu S. zurück und veranlaßte ihn, mit mir vereinigt vorzuszücken. Ohne Signale lösten wir fast unsere ganze Mannschaft in eine lange Tirailleurlinie auf und unsere Signalisten — S. hatte zufällig zwei bei sich, ich einen — bliesen mit

aller Macht "Avanciren" und balb darauf "Schießt ihn todt". Das unerwartete lebhafte Feuer in seinem Rücken veranlaßte den Feind zu einer schleunigen Seitenbewegung, die ihn in eine so mißliche Lage brachte, daß dadurch das Manöver sogleich entschieden und "Sammeln" geblasen wurde.

Als unfere Tirailleurs in der schönften Ordnung aus bem Balbe ins Freie rudten, fam General von Schut in voller Carriere und schrie schon von weitem: "Wer commanbirt hier? Wer commandirt hier?" - S., ber ein Ungewitter fürchtete, verzog sich, und ba ich bem General zunächst war und es auch für billig hielt, die muthmagliche Rafe in Empfang zu nehmen, ba ich S. verführt hatte, fo trat ich benn fehr bemuthig heran und fagte: "Ich, Berr General!" - Man bente fich meine freudige lleberraschung, als er gang außer fich vor Freude rief: "Rein, das ift gang ausgezeichnet! Rommen Sie her, meine Berren Stabsofficiere, feben Sie, bas nenne ich in den Beift bes Manovers eingehen" u. f. w. Er wollte auch von feinem Lobe nichts ichenken, als ich ihm gang ehrlich ben Zusammenhang ergählte. Seitdem holte er mich nicht felten ab, wenn es einen befonderen Auftrag galt, und einmal mußte ich fogar eine Abtheilung vom anderen Regiment führen, obwohl ich noch einer ber "allerjungsten" Herren war.

Unsere beiden Officiercorps — das des 35. und 36. Regiments — waren aus sehr verschiedenen Elementen zussammengesetzt. Sämmtliche Premierlieutenants und noch eine ziemliche Anzahl der Secondelieutenants hatten den Freiheitskrieg mitgemacht und mehrere von ihnen trugen das eiserne Areuz, welches auch noch auf der Brust mancher Feldwebel und Unterofficiere zu sehen war. Hinter diesen Officieren folgte im Alter eine andere Classe, die sich von dem Ende des Kriegs herschrieb, als man eben nicht Zeit hatte, genau zu

prüsen, ob sie die zum Officier erforderliche wissenschaftliche Bildung besaßen, und an sie schloß sich eine Anzahl anderer, welche früher in den Contingenten kleiner deutscher Fürsten gedient hatten und nach Reduction der Armeen in die preußische aufgenommen worden waren. Die Officiere, welche auf sie folgten, waren schon zum Theil im Cadettencorps gewesen, oder hatten wenigstens das Officierezamen machen mitsen. Die Officiere, mit welchen ich hauptsächlich in nähere Berührung kam, datirten ihr Patent nicht vor 1824. — Mit älteren Officieren kamen wir allerdings auf der Parade, beim Exercieren und bei Tisch zusammen; allein wir hatten sonst gar keinen Umgang mit ihnen — seltene Ausnahmen abgerechnet — und trasen sie auch nicht in Gesellschaften.

Sehr häufig nennt man ben Officierftand ein "glangenbes Elend". 3ch fann bamit nicht einverftanden fein, benn ich finde das Clend ziemlich glanglos, wenn der erfte Jugendschimmer vorüber ift, der ja alles mit Glang umfleidet. Das Loos eines Lieutenants ift traurig, wenn er nicht Bermögen hat, und wer bies hat, wird entweder nicht Officier, ober bleibt es wenigftens nicht fehr lange. Andere nicht beffer bezahlte Beamte find bei weitem beffer baran. ftreden fich nach ihrer Dede und leben, wie es ihre Mittel erlauben. Alles, was man von ihnen verlangt, ift, daß fie ihrem Amte gemiffenhaft vorftehen und achtbare Leute find. Niemand findet es besonders anftößig, wenn die Frau eines folden untergeordneten Beamten auf ehrliche Weise burch anftändige Arbeit etwas zu verdienen fucht. Davon fann bei einem Officier nicht die Rede fein: benn bei feiner Beirath ift bas gange Corps betheiligt; feine Frau ift eine Officierebame, und zwingt fie auch niemand in Gesellschaften au ericheinen, fo muß fie fich boch ben Standesvorurtheilen fügen, benen ihr Dann unterworfen ift. Das ift bei bem

geringen Gehalt nicht möglich, und so hat sich benn die Regierung das Recht beigelegt, daß zu der Heirath eines Officiers der Consens von ihr eingeholt werden muß; ich glaube, eine Heirath ohne denselben ist gar nicht einmal gültig. Die Erstheilung dieses Consenses hängt von mancherlei Bedingungen ab. Zunächst muß das "Commisvermögen" da sein — wie es die Officiere scherzhaft nennen. Das heißt, das heirathselustige Paar muß außer dem Lieutenantse Gehalt die Zinsen eines Capitals von 12,000 Thalern jährlich zu verzehren haben. — Es genügt ferner nicht, daß das Mädchen von unbescholtenem Ruse ist; sie darf auch nicht sich durch ehrliche Arbeit erhalten haben oder in irgend welcher dienenden Stellung gewesen sein, wie zum Beispiel in einem Laden, wenn es nicht vielleicht der elterliche war.

Bei Hauptlenten ist ber Nachweis eines Vermögens nicht nöthig. Will ein Lieutenant ohne Vermögen heirathen, so muß er warten, bis er Hauptmann wird. In Friedenszeiten ging es aber damals mit dem Avancement der Officiere entsetzlich langsam; Lieutenants mit grauem Haar waren keineswegs eine Seltenheit, und mancher trug auf der Brust das goldene Dienstfreuz. Namen sie dann endlich so weit, eine Frau nothdürftig ernähren zu können, dann war ihr Körper durch Strapazen ruinirt, die oft im Frieden härter sind als im Kriege, — und sie brauchten mehr eine Krankenpslegerin, als eine Gattin. Die schönsten Jahre der Manneskraft waren in Einsamkeit hingegangen, und die meisten Officiere mußten auf das Glück im Kreise einer Familie verzichten.

Reiche Mädchen, scheint es, werden immer seltener, und diejenigen, die es noch gibt, machen gewöhnlich höhere Anssprüche, als sie ihnen ein Lieutenant gewähren kann. Ausnahmen giebt es allerdings; allein die Fälle, in welchen liebenswürdige Lieutenants reiche Mädchen heirathen, sind

boch ziemlich felten, obwohl hin und wieder ein reiches Burgermäden nach bem Titel "gnädige Frau" ichmachtet und bie Eltern närrisch genug find, folder Schwachheit nachzugeben. Beife Mütter giehen einen Ball um ihre Töchter. Das verhältnifmaß muffige Leben macht aber Die Officiere gang besonders begierig nach weiblichen Bekanntichaften. Mittlere Bürger - wie kleine Raufleute und wohlhabende Sandwerter - wissen fehr wohl, daß ihre Töchter ben Berren Officieren zu Gattinnen nicht gut genug find, und ba fie bieselben natürlich zu Officiersgeliebten zu gut halten, fo müffen die herren mit ihren zärtlichen Bergen eine gefellschaftliche Stufe tiefer fteigen. Das Berg befindet fich babei feineswegs ichlechter, benn unter ber Claffe ber geringeren Bürgermädchen, welche fich durch Arbeit ihren Lebensunterhalt erwerben, giebt es wie befannt die großberzigften, auf= opfernoften, liebenoften Befchöpfe. - Rnupft nun ein Officier von soust rechtlichem Charafter eine Liebschaft mit einem folden Mädchen an, wozu ihn vielleicht nur ein hübsches Gesicht ober flüchtiges Gelüft veranlagte, fo findet er oft mehr als er erwartete, und aus ber Liebelei wird eine ernfte. bauernbe Liebe.

Dergleichen Fälle kamen unter den Officieren in Mainz mehrfach vor. Ich kannte mehrere, welche Mädchen dieser Art liedten, sie von Jahr zu Jahr mehr achten lernten und ihnen für das Leben tren blieden. — Ich kenne mehrere Beispiele, daß Officiere alles Mögliche thaten, die Mütter ihrer Kinder zu ihren rechtmäßigen Frauen zu machen; allein sie erreichten es nur in seltenen Fällen, denn jahrelange Treue und Ausopferung, unbescholtenes Eeben, — alles das reichte nicht hin, sie in den Augen der anderen Officiere zu der Stellung zu erheben, welche der Officierstand in Bezug auf andere Gesellschaftsclassen einzunehmen glaubte. Erreichte

aber ein solcher Officier seinen Zweck, und wäre es erst als Hauptmann, so ward ihm seine Verbindung doch stets als ein Vorwurf angerechnet, und man suchte ihn vom Regimente los zu werden.

Daß die zu einer Officiersheirath erforderlichen Bermögensbedingungen oftmals sehr illnsorisch erfüllt wurden,
kann man sich wohl denken. Die Advocaten, die zu allem
Rath wissen, halsen auch einem ehebedürftigen Pärchen für Geld und gute Worte darüber hinaus. Da wurden Grundstücke sehr hoch tagirt, Documente von diesen Personen auf andere übertragen und heimlich Gegendocumente gemacht, (fingirte) Schenkungen bewerkstelligt, — kurz wer absolut heirathen wollte und nicht gerade ganz und gar mitlellos war, fand auch die 12,000 Thaler, oder doch die Zinsen. Wie das Paar dann in der She mit diesen papierenen Zinsen auskam, war wenigstens nicht Sache des Abvokaten.

Es war wohl natürlich, daß die Officiere, welche fich fcon aus bem Cabettencorps fannten, zusammenhielten. Bei unfern beiben Regimentern gab es eine ziemliche Menge, und mit mir zugleich waren mehrere als Officiere, Fähnriche oder Unterofficiere nach Mainz gekommen. An ein Busam= menleben gewöhnt, wohnten oft zwei und manchmal drei Diefer Officiere in berfelben Wohnung, was manche gefellige und vefuniare Bortheile brachte, da nur eine Miethe gu begahlen war und im Winter brei Personen nicht mehr Beigmaterial brauchten als eine, mahrend breifaches Service und breifaches Solggelb ber fleinen Gemeinschaft zu gut fam. Ich blieb vorläufig allein, ba ich eine Dienstwohnung hatte und es ben mit mir gekommenen Rameraden ebenfo ging. Mein liebster Freund mar damals Theodor v. S., mit dem ich am häufiaften zusammen war, schon weil wir bei einer Compagnie ftanden. Er war zwei ober brei Jahre alter

als ich und viel bei mir, benn wir hatten uns herzlich und aufrichtig lieb. Da er die Guitarre spielte und hübsch dazu sang, so schaffte ich mir denn auch einen "Seufzerkasten" an und fing an zu lernen; allein als ich einst im Zorn meine Guitarre gegen den eisernen Ofen zerschlug, hatte mein Geklimper bald ein Ende. Ich schaffte mir jedoch Malgeräthschaften an und vertrieb mir die Zeit mit dem Berderben reiner Leinwand, denn mein Malen wollte seider nicht viel bedeuten.

3d habe ichon früher von bem Berhältniß ber alteren Officiere zu ben jungeren gerebet, bod fann und will ich nicht behaupten. daß ein folches in allen preukischen Officiercorps herrschte; im Gegentheil weiß ich, daß es in manchen Garnisonen anders war. In fleinen Städten fommen bie Officiere natürlich weit mehr zusammen und ichon die Nothwendigkeit zwingt fie zu einem freund= und tameradichaftlichen Busammenleben, fo fehr auch die perfonlichen Reigungen verschieden sein mögen. Außerdem existiren felbst in größeren Städten bes preußischen Staates Bereinigungsorte für die Officiere, und man fing auch in Mainz an, folche zu Es murbe bamals ber Anfang gemacht zu einem preußischen Officierscafino, welches in bemfelben Lotale eingerichtet murbe, in welchem wir zu Mittag fpeiften; bie Einrichtung war noch fehr unvollkommen, allein als ich mehrere Jahre barauf wieber nach Maing fam, fah ich, bag es in vollem Gange war und von den Officieren fleifig benutt wurde. Es befand fich barin ein Lefe- und ein Billardzimmer außer bem Speifefaal.

Die ganze Deconomie stand unter ber Aufsicht eines Officiers, und unser Mittagstisch war, wenn auch Unverständige klagten — sehr gut, besonders wenn man den Preis berücksichtigt. Den Weinkeller hatte ein anderer Officier zu

verwalten, der die Sache ganz vortrefflich verstand. Er war ein wohlhabender Mann, und der Beinkeller, wenn ich nicht irre, von seinem Vermögen angeschafft. Er bezog jedoch nicht mehr als die gewöhnlichen Zinsen von seinem Gelde, und der Bein wurde uns fast zu dem Kostenpreise gegeben, denn es wurden nur vier Areuzer auf die Flasche aufgeschlagen, wovon die für die Anstalt nöthigen Flaschen und Tischgeschirre nehst anderen Kleinigkeiten bezahlt wurden. Es ward aber so viel getrunken, daß dieser Fond stets bedeutenden Ueberschuß hatte. Als unser Regiment versetzt wurde, ward berselbe unter die Officiere beider Regimenter nach Maßgabe ihrer Anwesenheit in Mainz getheilt, und mancher Officier erhielt mehr, als er vielleicht während dieser Zeit an Wein consumirt hatte.

Daß die Weine steuerfrei eingeführt wurden, versteht sich von selbst, und daher kam es, daß wir französische Weine — und sehr gute — halb so billig tranken, als in irgend einem Gasthose. Später ward auch eine Restauration mit dem Casino verbunden, in welcher alles Verlangte zu dem möglichst niedrigen Preise geliefert wurde. — Eine solche Anstalt kann nicht genug gelobt werden, denn sie bestördert nicht allein das kameradschaftliche Zusammenleben, sondern setzt auch die Ofsiciere in Stand, sich gesellige und materielle Genüsse zu verschaffen, von welchen sie sonst ihre beschränkte pekuniäre Lage ausschließen würde, wenn sie es nicht vorziehen, Schulden zu machen, wie das damals allersbings sehr an der Tagesordnung war.

Im Sommer miethete das Officiercorps ein Gartenlokal und contrahirte mit einem Restaurateur. Hin und wieder wurden hier von unserem ausgezeichneten Musikcorps Concerte gegeben, zu denen wir die österreichischen Officiere nebst ihren und unseren Damen einluden. Uebrigens fanden im Sommer alle Freitage in der neuen Anlage Conscerte statt, in denen bald unser, bald das öfterreichische Musitscorps spielte, zwischen denen eine Nebenbuhlerschaft bestand, welche für das Publicum nur angenehm sein konnte. Bezahlt wurde bei diesen Concerten in der Anlage nichts, und es kamen, um sie zu hören, Fremde aus Wiesbaden, Schlangenbad und selbst aus Franksurt.

Das öfterreichische Cafino war nur wenige Schritte von bem unserigen entfernt, benn es lag ebenfalls am Thiermarkt. Es war ichon langer eingerichtet und hatte den Bortheil einen Garten hinter bem Saufe zu besiten. In diesem Cafino waren viele ber jungeren preufifden Officiere häufig au finden, benn es ging bort icharf ber "mit Gelb und Gut und fahrender Sabe". Wir fagen da um einen großen grunen Tifch, auf den eine große Lampe mit breitem Rande und bunkelem Schirm tief hernieder hing, und würfelten ober fpielten Landsknecht ober Macao. Oft fagen wir bis die Sonne die Lampe fast unnütz machte. Es herrschte bort die Sitte, daß jeder, ber eine Taille gemacht hatte, ein Gelbftud auf ben Rand ber Lampe legte; es war bies Gelb für ben Cafinodiener beftimmt, ber fast ftets feine Rachtruhe unserem Bergnügen opferte. Ich bin überzeugt, daß diefer Mann, ber gemeiner Soldat war, fich badurch eine hubsche Summe erwarb. Säufig, wenn jemand "ausgebeutelt" mar, hieß es: "Berger, gieb mir gehn Kronenthaler". Berger, fo bieg ber Diener, gab und ber Borgende verwünschte am Morgen oft beffen Bereitwilligfeit, ba bas Geld "fehr rar" und bie Schuld eine Chrenschuld, bei ber fein Aufschub gestattet mar.

Unter den alten öfterreichischen Hauptleuten, mit denen wir in jenem Cafino zusammentrasen, fehlte es gleichfalls nicht an närrischen Kerlen. Giner von ihnen, Namens Tinti,

hatte in Italien große Befitzungen gehabt, die er nach und nad im Biquet verspielt hatte. Man fagte mir, bag ihm ber Raifer aus Mitleid und mit Rucficht auf feine frühere Lage eine fleine Extragulage bewilligt habe. Er mar noch immer ein eifriger Spieler, und oft fah man ihn mit bem Major von F. auf bem Billard würfeln, wobei hunderte von Kronenthalern gewonnen und verloren wurden. - Ein anderer alter Sauptmann lieferte eine Menge Unetboten. von benen ich indeffen nur eine ergählen will. Es mar Ball beim Grafen Mensborf, und beim Souper wurde nicht wenig getrunken. Der Graf, ber furz vor Wiederbeginn bes Tanges ben Saal verlaffen hatte, tam lachend gurud und ergählte ben Officieren, er habe an einem gewiffen Ort ben Hauptmann-beffen Namen ich nicht mehr weiß - in einer närrischen Situation gefunden, nämlich knieend und mit bem Geficht über bem Git. "Was jum Teufel, Sauptmann, was machen Gie benn ba?" fragte ber Graf. "Baltens gu Gnaden, Excelleng," antwortete ber Sauptmann mit bem freundlichften Geficht und in feiner Stellung bleibend. -"i fcopf halt a Biffel frifche Luft."

Major von F., den ich eben nannte, war ein sehr liebenswürdiger und in jeder Beziehung höchst anständiger Mann. Außerdem besaß er ungewöhnliche wissenschaftliche Bildung, und sein Steckenpferd, welches ihm sehr viel Geld kostete, war die Ornithologie. Er correspondirte nach allen Belttheilen hin und empfing Exemplare von Bögeln, für seine vortrefsliche Sammlung, die einen europäischen Ruf hatte. Ein frausköpfiger Pelikan, den er in Ungarn, glaub' ich, aufgefunden, ist nach ihm benannt worden. Seine trefslichen Eigenschaften verschafften ihm schnelles Avancement, schnelleres, als er ertragen konnte. Als er etwa zehn Jahre später durch Leipzig kam, erhielt er die Nachricht von seiner Ers

nennung gum General, wurde darüber verrückt und ftarb balb barauf.

Die "jungeren Berren" - wie uns ber Oberft bei ieder Gelegenheit titulirte - zerfielen in zwei Cliquen. obwohl ich eigentlich drei fagen follte, da es eine vermittelnde Diejenigen Officiere, welche als folche bas Cabettencorvs verlaffen hatten, hielten zufammen, theils weil fie Rugendfreunde maren, theils weil ihre Reigungen nicht abfolut auf Madden und Spiel gerichtet maren, sondern fie auch Geschmack an wiffenschaftlichen ober boch literarischen Beschäftigungen fanden. Die anderen Officiere hatten entweber das Cadettencorps als Fähnriche oder Unterofficiere verlaffen, oder maren als "Avantageure" in das Regiment getreten und hatten fich auf ber Divifionsschule zum Officiersegamen ausgebildet. In diefen Divifionsichulen murben bie jungen Leute nicht als Anaben, fondern als Solbaten behandelt, und von einer Kinderzucht und Aufficht war nicht Der Unterricht war hier nicht halb so forgfältig wie im Cabettencorps - trot ber von mir bort ge= rügten Mängel; es handelte fich nur barum, fo fchnell als möglich das nothdürftige Quantum von Wiffenschaft einzupauten, und beim Gramen in Berlin ließ man eber fünf gerade fein, als bei Cabetten. Die Folge bavon mar, bag folche Officiere häufig keine Borliebe zu wissenschaftlichen Befchäftigungen hatten und fo schnell als möglich die Bücher für immer bei Seite warfen, um ihre auf ber Division8= schule begonnenen, weit amufanteren Studien in Trinfologie. Landsfnecht u. f. m. beim Regimente ungeftorter fortzuseten. Ausnahmen gab es natürlich, wie überall; im Allgemeinen fonnte man aber annehmen, daß bie erftgenannte fleinere Clique bie gebilbetere und ordentlichere mar.

Ich und einige andere Officiere schwebten in der Mitte. Ich hatte keineswegs das im Cadettencorps erweckte Verslangen nach erweiterter Kenntniß verloren; allein es schien mir billig, vorläufig der Welt etwas mehr Ausmerksamkeit zu schenken, als den Büchern, da Welts und Menschenkenntsniß zum Leben wenigstens eben so nöthig sind als Wissenschaften. Außerdem tried mich mein lebhaftes, leidenschaftsliches Temperament unwiderstehlich zu Vergnügungen, und es dauerte lange, ehe mein Appetit danach einigermaßen gestättigt war. Wenn ich indessen auch dem Genuß nachlief, so fand ich ihn doch nicht in gewöhnlicher Liederlichseit, die mich stets anekelte, obwohl ich nie den Tugendhaften spielte, sondern gelegentlich mit den Wössen heulte.

Der Senior ber Cabettenclique mar Lieutenant von D. Er war faft ber größte Officier im Regiment, von schönem, fraftigem Rörper, ohne babei im Geringften plump zu erscheinen. Sein Geficht mar nicht schön, obwohl auch nichts weniger als häflich. Es war faft gang rund und gelblich. ohne eine Spur von Röthe auf ben Wangen; feine nicht großen nußbraunen Angen verriethen Klugheit und ber angenehme Mund Rechtlichkeit und Wohlwollen. Er lachte nie, obwohl er hin und wieder in ein schallendes: Sa, ha, ha! ausbrach, ohne die Miene zu verziehen; gewöhnlich ftimmte er in unfer Gelächter nur innerlich ein, was fich an einem heiteren Bug um feinen Mund verrieth. trug fein Geficht den Ausbruck einer gewiffen Trauer, obwohl ich nicht glaube, daß er irgend welchen Grund hatte, trauriger gu fein, als jeder andere Lieutenant. Bielleicht erfannte er gu fpat, daß er einen verfehrten Weg eingeschlagen hatte und daß feine Talente ihn zu einer höheren Sphare beriefen, als er fie nun erreichen fonnte. Wir alle hatten ihn ebenso lieb, als wir ihn achteten, und es giebt wenige unter meinen Bekannten, deren ich mich so gern erinnerte, als des trefslichen D. Er war keineswegs ein Misantrop, machte anständige Vergnügungen mit und liebte Wein und Mädchen wie jeder vernünstige Mensch, ohne jedoch jemals Excesse zu begehen. Er konnte uns Jüngeren in jeder Beziehung als Muster dienen, denn er war auch ein tüchtiger, im Dienste wohlsersahrener Officier.

Er wohnte eine Zeitlang mit Sallet und B. zusammen in einer Dienstwohnung ber Lyceumskaserne. Als ich einst früh am Morgen zu ihnen kam, fand ich D. im Hemde auf einem Stuhle sitzend, die mächtigen Beine mit auf den Sitz gezogen und, das Buch in der Hand, aus dem Faust beklamirend:

"Weh, fted' ich in bem Rerfer noch' Berfluchtes, bumpfes Mauerloch!"

mit einer Stimme, daß die Fenster dröhnten. Sallet ging auf und ab und blies die Flöte, während der närrische B. der armen Murchel — Sallets Wachtelhund — eine Prise Schnupftabat über die andere gab und sich über ihre närrisschen Gesichter halb todtlachen wollte.

Friedrich von Sallet, der Dichter, war nicht ganz ein Jahr älter als ich und ein Jahr vor mir als Officier zum Regiment gefommen. Er war nicht eben sehr klein oder schwächlich, allein außerordentlich zart und schien deßhalb jünger als er war. Er wäre gern etwas frästiger gewesen, und es verdroß ihn, daß sein Körper an Reise nicht seinem Geist nachgeeilt war. Die Frau unseres Obersten, die manchemal etwas naiv war, sagte einst zu ihm: "Aber Herr von Sallet, wie ist es nur möglich, daß Ihnen die Soldaten gehorchen!" Es war das eine grausame Bemerkung, die den armen Sallet sehr fränkte.

Ich fah sein schönes Gesicht stets mit Vergnügen, ja ich kann sagen, mit einer Art von Rührung, über beren Grund ich mir eigentlich keine Nechenschaft geben kann! vielsleicht lag berselbe im Ausdruck seines schönen, lang bewimperten Auges, welches so klug und so rein blickte. Ein Sonntagskind mußte den hellen Stern über seiner Stirn leuchten schen. — Sein Haar war hellbraun, er trug es damals kurz; von einem Bart war zu jener Zeit noch keine Spur. Dies in Verbindung mit seinem etwas verlegenen Wesen und seinem Blick gab ihm etwas Mädchenhaftes.

Schon im Cabettencorps hatte fich Sallet vielfach mit poetischen Bersuchen beschäftigt; er benutte die Dufe des Officierslebens, dieselben fortzuseten. Es standen bei ihm einige Quartbande feiner Manuscripte, auf beren Titel er "Stümpers fammtliche Werke" geschrieben hatte. Er befuchte mich oft vor ober nach der Parade und interessirte fich für meine Malversuche, um fo mehr, ale er für sein Leben gern gezeichnet hatte, was ihm aber nie recht gelingen wollte. Trotdem verzierte er manchmal feine Gedichte mit eigenhanbigen Feberzeichnungen, und ich bewahre noch ein fo geschmücktes, welches er mir einft zuschickte. Das Gemälbe darauf ift ziemlich groß. In der Mitte fieht man ein Berg, aus dem eine Rose entsprießt, hervorgerufen durch einen Engel, ber es aus ben Bolten vermittelft einer Gieffanne Bon der Seite betrachtet es durch eine Lorgnette begießt. ein Mann, aus beifen Munde folgende Borte hervorgeben: "Unfinn, bu fiegft, und ich muß untergeben!"

Da ich mich für seine Arbeiten interessirte, so schickte er mir oftmals Gedichte zu, die ich hin und wieder ebenfalls poetisch erwiderte, weßhalb er mich in einem seiner Briefe: "Theuerstes, verpfuschtes Universalgenie!" anredete. Da ich ein ziemlich wildes Leben führte — wenigstens im Bergleich mit dem

seinigen — und seine Menschenkenntniß noch nicht viel sagen wollte, so verkannte er mich wohl etwas und mochte von mir nichts Besonderes erwarten. In einem Brief, den ich zwei oder drei Jahre später von ihm erhielt, titulirte er mich, "bodenloser Windhund", schickte mir aber dabei ein schönes Fragment seines herrlichen Gedichtes: "König Frühling." Später gewann er eine bessere Meinung von mir, obwohl er mir wohl schwerlich so recht traute, da ich eben anders war als er, und zu demselben Ziele, welches er versolgte, einen anderen Weg einschlug. Lebte er noch heute, wie würde er mir das Unrecht abbitten, welches er mir vielleicht in seinen Gedanken gethan hat. Ich habe ihn immer gleich lieb geshabt.

Sicherlich mar, benn er lobet ben Bein, Beintrinter Someros.

Auch Sallet besang und trank noch lieber ben Wein. Sauern mochte er nicht und zu gutem reichte nicht immer das Geld. Sines Morgens fand ich ihn mit der Feder in der Hand in poetischen Geburtswehen; vor ihm stand ein halb gefüllter halber Schoppen nehst einem — Liqueurs gläschen. Lachend rief ich; "O frommer Dichter, das ift also die Duelle, aus der du Begeisterung schöpfst?" — Er wurde roth und antwortete halb ärgerlich, halb lachend: "Dummer Kerl, das ist eine bloße Abreviatur; ich komme damit schneller eben so weit, wie mit zwei Flaschen Wein, und wohlseiler." —

Er fcatte Big und Epigrammen - Rurge In feines Schnapfes fraftburchhauchter Burge,

wie er in seiner "wahnsinnigen Flasche" von dem Helben des Gedichtes sagt, allein man muß aus seiner scherzhaften Antwort nicht etwa schließen, daß er oft zu solchen Abres viaturen seine Zussucht nahm.

Bon B., Sallets anderer Stubengenoffe, mar ein narrifcher Raug. In feinen guten Stunden war er gang leiblich und felbft liebenswürdig; allein er hatte einen fleinen Sparren im Ropf, und fam ihm feine verrudte Laune, bann war er unausftehlich. Er fah bann aus, als hatte er Daufe gefressen, und schnappte um sich, als sei fein Appetit noch lange nicht gestillt. Civilisten haßte er gründlich und betrug sich bei jeder Gelegenheit so ungezogen wie möglich gegen sie. Machte man ihm Borftellungen defhalb, dann fagte er: "Was ift ba bran?" — Als ich einft mit anderen Officieren ju ihm fam, nahm er eine Piftole von der Wand — wir wußten, bag bie feinigen ftets geladen waren - fuhr bamit bei allen unferen Gefichtern vorüber und drückte los. Die Rugel fuhr zwischen mir und einem anderen hindurch in die Band. Er hatte eilig bas Bulver von ber Bfanne geschüttet und uns erschrecken wollen! Auf unsere Borwürfe antwor= tete er: "Was ift ba bran!" Wahrscheinlich hatte er baffelbe gesagt, wenn er einen von uns auf diese Beise erschoffen hätte.

Er war mit Sallet sowohl in Potsbam wie in Berlin bei einer Compagnie gewesen; außerdem spielte er Clavier und Sallet die Flöte; sonst kann ich nicht wohl begreisen, wie sie so nahe zusammen kamen, da B. für Poesie eben nicht viel Sinn zu haben schien. Er war übrigens keines- wegs bösartig, und ich vertrug mich ziemlich gut mit ihm, wenn mich auch seine Seltsamkeiten eben nicht anzogen.

Der Herausgeber von "Sallets Leben und Wirken" scheint anzunehmen, daß wir eine Art literarischer Gesellschaft gebildet hätten. Es war dies keineswegs der Fall. Wir besuchten uns häufig, weil wir uns seit vielen Jahren kanneten, weil wir zusammen Cadetten gewesen waren und ziemlich

gleiche Reigungen hatten. An Sallets litterarischen Productionen nahmen wir alle Theil und sprachen daher darüber wie
über neue Stücke, die wir im Theater sahen, oder über neue
Bücher, die wir aus der trefflichen Leihbibliothek des Buchhändlers Kupferberg erhielten; Journale kamen uns selten
zu Gesicht, denn so viel ich weiß, war damals niemand von
uns an einem Journalcirkel betheiligt; wer politische Blätter
las, wurde förmlich ausgelacht. Ich weiß mich nicht zu
erinnern, daß ich während meines dreijährigen Aufenthalts
in Mainz anch nur ein einzigesmal eine politische Zeitung
gelesen hätte.

Spater, als Sallet eine andere Wohnung bezog, murbe D's Stelle in berfelben burch einen jungen Officier eingenommen, ber fich von einem Cavallerie = Regimente zu bem unfrigen hatte verfeten laffen. Es war das ein böchft origineller Junge, den ich fehr wohl leiden mochte, obwohl mancher Andere ihm aus dem Wege ging. Lieutenant von C. hatte viel Berftand und einen trefflichen Mutterwit, mit dem er nicht eben fparfam war. Dag ihn berfelbe in manche Berlegenheit gebracht hatte, fah man an feinem hübschen, lebhaft gefärbten Gesicht, welches burch einige Narben zerfett mar. Diefe Narben trugen nicht wenig bagu bei, diefes Geficht ju einem volltommenen "Rratehlgeficht" au machen: die hellblonden haare und das zierlich gedrehte Schnurrbartchen verdarben an biefem Ausbrucke nichts. war jedoch nicht boshaft, sondern eher gutmüthig und vor allen Dingen ein anftändiger Junge. Er war meiftens fehr zerftreut ober hatte wenigstens biefen Unschein. Brachte ihn Diese Berftreutheit in Berbindung mit irgend einer Impertineng in Berlegenheit, bann fonnte man auf eine Entwickelung rechnen . welche fein rubiacs . zerftreutes Aussehen eigentlich feineswegs erwarten ließ.

Auf einem Ball im Aurfaal in Wiesbaden hatte er mit einer Dame eine Extratour getangt. Anftatt biefe Dame ihrem herrn wieder zuzuführen, trat er mit ihr in die Reihe der andern Baare und meinte mahrscheinlich, er fei mit ihr zu bem gangen Tang engagirt gewesen. Der eigentliche Tänger ber Dame fand fie endlich wieder auf, und anstatt bie artige Entschuldigung bes herrn von C. gelten ju laffen, jog er es vor, biefen auf etwas lebhafte und ungeeignete Weife gur Rebe gu ftellen. C. ließ ihn gang ruhig reben, jog mit aller Gemutheruhe ben linfen Sandschuh ab und - schlug ihm damit leicht rechts und links ins Geficht, bann machte er ber Dame fein Compliment und ging. Als ber Berr, ber ein Wiesbabener war, fich von seinem Erstaunen erholt hatte, wurde er fehr withend und fuchte Rath bei feinen Freunden. Es waren aber auch eine Menge öfterreichischer und preußischer Officiere in Civilfleidung auf bem Ball, und man hielt allgemeinen Scandal nicht für rathlich. Nachdem Herr von C. ben Saal mehr= male auf und ab gegangen war und bem Beleidigten vollfommen Zeit gelaffen hatte, Genugthnung von ihm zu forbern, verließ er ben Ball. Die Sache hatte feine Folgen.

Die Cabettenclique war klein und bestand aus höchstens zehn bis zwölf Officieren, von benen ich vielleicht noch einige bei spätern Beranlassungen schildern werbe; sie löste sich insbessen auf, noch ehe das Regiment von Mainz versetzt wurde. Sallet kam nämlich auf "Festung" und wurde dann nach Trier verlegt. Die Beranlassung war solgende.

Unter Sallets schriftstellerischen Versuchen befand sich ein Auffat, in welchem satirische Seitenhiebe auf das Solsbatenwesen vorfamen, die weder besonders stark, noch besonders wigig waren. Er nennt zum Beispiel darin das Exercierreglement ein Buch, in welchem gelehrt wird, wie

Menschen zu Drahtpuppen abgerichtet werben, spottet über seinen Degen und tritt seinen Federhut mit Füssen, weil er sich über ben Unsinn ärgert, ben er bei einer Bisite hat anshören und reden müssen. Da der Aufsatz mit Humor gesschrieben war, so las ich ihn mit andern bessern Sachen von Sallet der "Fürstin" vor. Sie lachte sehr, ließ aber Sallet durch mich den Rath geben, diesen Aufsatz nicht drucken zu lassen, da er ihm Unannehmlichseiten verursachen könne. Ich erfüllte meinen Auftrag gleich darauf, als ich Sallet im Theater sand; allein er sagte mir, die Warnung käme leider zu spät, er habe den Aufsatz der Dichterin Kathinka Haleyn— jetzt Madame Zitz — gegeben und diese ihn in den hesssssschaften abdrucken lassen.

Die Folgen, welche die Fürstin befürchtet hatte, blieben nicht aus. Der Oberft und einige alte Capitans maren wüthend und wußten es durchzuseten, daß über ben Berfaffer des "schändlichen Pasquills" — Kriegsgericht gehalten wurde. Ich werde gleich über das militärische Gerichtsverfahren reden und dann wird man fich eben nicht fehr wunbern, daß das Rriegsgericht Sallet zu Caffation und gehn= jähriger Teftungsftrafe verurtheilte! Der König, ber bas Urtheil beftätigen follte, ftieß daffelbe jedoch um und befahl ein neues Rriegsgericht. Dieses blieb bei der Caffation, ermäßigte aber bie Feftungestrafe auf zwei Jahre. Auch bas war bem Ronig zu viel, er caffirte die Caffation und beftrafte Gallet mit - zwei Monaten Reftungsftrafe. In diefer Strafe mar Gute und gefunder Menschenverstand, die beide in dem Urtheil der Kriegsgerichte schwerlich zu finden waren. Das mar die Meinung aller jungern Offi= ciere, benn wenn fie auch die in jenem Auffate enthaltenen Anzüglichkeiten nicht billigten, fo fah doch jeder die Abgeschmadtheit ein, für ein paar unüberlegt geschriebene Worte,

wie fie taufendmal täglich von andern Officieren unter einander gesprochen werden, einen noch nicht zwanzigjährigen jungen Menschen zeitlebens unglücklich zu machen.

Die alten Officiere, welche gegen Sallet so erbittert waren, wußten jedoch dem Kriegsministerium vorzustellen, daß das ganze Officiercorps ihre Erbitterung theile, und daß Sallet, bleibe er beim Regiment, fortwährend Duelle zu erwarten habe, es daher wohl wünschenswerth sei, ihn nach Bollendung seiner Strafe, auf der Festung Jülich, zu einem andern Regimente zu versetzen. Dies geschah; Sallet kam zum 30. Regiment nach Trier.

Folgender Brief, in welchem mir Sallet das ankündigt, mag hier eine Stelle finden: "O theurer Höllenbreughel!
— Dein versluchtiges Gestaltenhucker-, Katermopsküsser-, Knisterfnaster- und Gespensterkahennußknacker-Gedicht ist mir in meiner jehigen Lage ein rechtes Labsal gewesen, da es mich aus der scheußlichen Wirklichkeit einen Augenblick in die sehr angenehme und liebliche Gestaltenwelt Deines Gedichts versetzt hat. Du mußt wissen, daß ich 2 Monate nach Jülich komme und zum 30. Regiment nach Trier versetzt bin. Höre hierüber das Chor der Nachegöttinnen philosophiren:

Wohl bem, ber frei von Schulb und Fehle Bewahrt bie sehr beschrünkte Seele, Denn biesem bürsen wir nicht nahn. Doch webe, web, wer unverhohlen, Ein Narr ist und Satiren schreibt, Wir hesten und an seine Sohlen, Bis er in Jülich sigen bleibt. Glaubt er nach Mainz zurüczukehren? Wir wollen ihn ganz anbers scheren, Wir wissen, hier verweilt er gern, Drum treiben wir von Mainz ihn fern. So jagen wir ben armen Jungen,

Berföhnen tann uns feine Reu', Bis er in Trier eingebrungen, Und geben ihn auch bort nicht frei.

Meinen Namen schreib' ich nicht darunter, sonst schicken sie mich am Ende gar nach Sibirien."

Wie manche alte Officiere über Sallet dachten, zeigt eine Aeußerung des alten "Knubbel", bessen man sich viels leicht noch erinnert. Als man später von einem andern Officier redete, der viel mit Civilisten umging, sagte er: "Des is auch so 'n Bahgebund wie der Sahlep!"

## Drittes Capitel.

Militärische Strasen. — Stanbgericht. — Ariegsgericht. — Latten. — Brügel. — Schulden. — Der lange B. — Lientenant von Z. — Eine tragische Scene. — Wein und Spiel. — Wiedsdeben. — Der Quax. — Der föbne Frig und Noch-nichtbagewesenes. — Bergnügungen. — Theater. — Balle. — Mastenbulle. — Theodors Abenteuer. — Die luftigen Mainzerinnen von bamals.

Da ich vielleicht nicht wieder eine Beranlassung dazu habe, so will ich hier Einiges über die militärischen Strafen und die Art sagen, wie das Recht damals in der preußischen Armee gehandhabt wurde und höchst wahrscheinlich noch gehandhabt wird.

Für kleine Dienstwergehen, Nachlässisseit u. f. w. murben die Soldaten mit Nachexercieren, Strafwachen, zum Napport kommen und gelinden Arrest gewöhnlich vom Hauptsmann selbst, oder je nach den Umständen vom Major oder Obersten bestraft. Ueber schwerere Bergehen entschied ein Standgericht und über Verbrechen ein Kriegsgericht.

In den beiden letztgenannten Fällen mußte ein "Species facti" an den Auditeur eingereicht werden, oder in unbedeustenderen Dingen an den Officier, der bei jedem Bataillon gewiffermaßen Auditeur spielte. Nachdem die Berhöre geshalten waren, bei benen jedes Mal ein Officier anwesend sein mußte, ward ein Standgericht oder Kriegsgericht berufen. Bon einem Rechtsbeiftand oder Bertheidiger für den Anges

klagten war gar nicht die Rede; wahrscheinlich setzte man voraus, daß der Auditeur beide Rollen als Ankläger und Bertheidiger in sich vereinigen könne.

Das Standgericht unterschied sich vom Rriegsgericht nur barin, daß erfteres von einem Capitain ober Sauptmannsbienft thuenden Lieutenant und das lettere von einem Major oder Majoredienst thuenden Sauptmann präsidirt murbe und die Bahl der Beifiter um die Salfte weniger gahlreich war. Bei einem Rriegsgericht beftand bas Berfonal aus einem Major, zwei Sauptleuten, zwei Bremierlieutenants. zwei Secondelieutenants, zwei Sergeanten, zwei Unterofficieren und zwei Gefreiten. Bunachft mußten alle Richter ben Gib leiften, "nach beftem Wiffen und Gemiffen" zu richten und weder "Freundschaft noch Feindschaft, Gaben noch Geschenke" Einfluß auf ihr Urtheil haben zu laffen. Dann wurde nochmals ein summarisches Berhör vorgenommen, b. h. bas von dem Angeklagten bereits Unterschriebene vorgelefen. Der Auditeur jog bann die betreffende Gefetesftelle an und fprach fein Gutachten über die hochfte und niedrigfte Strafgrenze aus. Die Officiere blieben im Zimmer und jede Charge berieth fich für fich, mahrend die andern Beifiger zu bem= felben Ende vor die Thur gefchickt wurden. Buerft hörte man die Gefreiten, gulett die Sauptleute, jede Charge hatte eine Stimme; bei Stimmengleichheit entschied Prafes.

Ich habe schon bemerkt, daß der Angeklagte keinen Berstheidiger hatte, also einer Rechtswohlthat beraubt war, die jeder andere Staatsbürger genießen soll. Doch dies war nicht der einzige Uebelstand dieser Militärgerichte; weit größere waren der Leichtsinn und die Gleichgültigkeit, mit welcher die Richter dabei häufig versuhren und vor allen Dingen der Einfluß, welcher von den höhern Chargen ausgeübt wird.

Der Gib wurde mit außerordentlicher Gleichgültigkeit geleistet und das Urtheil meift eben so leichtsinnig ausgesprochen. Man verließ sich auf den Auditeur; hörte nur obenhin zu, wenn er die Sache auseinandersetzte und merkte sich, welche Strafe er vorschlug.

Diesen Vorwurf des Leichtsinns mache ich hauptsächlich den Officieren: denn die Gemeinen und Unterofficiere waren meistens sehr aufmerksam; ihr Urtheil verständig und sie gesdachten des Eides, den sie geleistet hatten, gewöhnlich besser wie die Officiere.

Ich wohnte einem Ariegsgericht über einen Mann bei, welcher dabei ertappt wurde, als er eben den Schrank eines Kameraden, ben er aufgebrochen, wieder zugemacht hatte. Er gestand ein, daß er aus demselben eine Uhr genommen, aber Scham und Reue gefühlt und sie wieder in den Kasten gelegt habe, wo sie sich in der That vorsand; es fehlte auch sonst nichts darin.

Der etwas närrische Auditeur hatte die Sache ganz verkehrt aufgefaßt; allein seine Ansicht war auch die des närrisschen "Anubbel", welcher dem Kriegsgericht präsidirte. —

Die Gemeinen mußten zuerst ihre Stimme abgeben; es waren zufällig Leute von meiner Compagnie und zwar von den besten, die eigens zu einem solchen Richteramt aussgewählt worden waren. Sie ersannten auf die gelindest Strase gegen die Ansicht des Anditeurs und Präses. Letzterer wurde wüthend, suhr die Leute an und sagte: "welche gemeine Canaillen" sie sein müßten, daß sie einem Diebe, einem Kerle, der seinen Kameraden bestehlen wollte, die geslindeste Strase zuerkennen könnten. — Die Leute motivirten ihr Urtheil sehr vernünftig dadurch, daß der Mann den Diebstahl nicht begangen, sondern Reue gefühlt habe u. s. w. Der Präses wurde jedoch noch heftiger, drohte den Leuten

und diefe gaben gegen ihre beffere Ueberzeugung nach! —

Nun hielt ich es jedoch für nöthig, mich ins Mittel zu legen; ich nahm die Parthie der Soldaten und als es zum Unterschreiben und Untersiegeln des Urtheils kam, verweigerte ich meine Unterschrift, womit ich gegen das ganze Kriegsgericht protestirte. Der Präses, der sonst ein vernünftiger Mann war, sah wohl ein, daß ich in meinem Nechte war und die andern Officiere ebenfalls, obwohl sie gar nicht begreisen konnten, daß ich solden "dummen Kerls" wegen so viel Aushebens mache. Genug, mein Versahren hatte zur Folge, daß ein anderes Kriegsgericht berusen werden mußte. —

Kür schwere Dienstvergehen der Soldaten beftand da= mals noch die Lattenftrafe, welche indeffen bald barauf abgeschafft wurde. Ich habe ben Martertaften nie angesehen, boch bestand er nach ber Beschreibung aus einem Behälter, in welchem man nicht fteben konnte und beffen Boden mit auf die Rante geftellten, oben geschärften und einen Boll voneinanderstehenden Latten benagelt war. In diefen Raften murbe ber leicht befleibete Delinquent hineingesperrt. Stehen fonnte er nicht - er hatte übrigens feine Schuhe an - und mußte auf den icharfen Latten figen oder liegen. Die ba= mit verbundene Diat beftand aus Baffer und Brod, boch wurde, glaub' ich, alle drei Tage warme Speife verabreicht. Für folche Dienstwergehen, die im Kriege mit dem Tode beftraft murben, trat im Frieden meift eine fechemochent= liche Lattenstrafe ein. Ich habe jedoch mehrere Soldaten gefehn, die diefe harte Strafe ohne besondern Rachtheil ausgehalten hatten; es ift indeffen nicht unwahrscheinlich, bag bas Mitleid ihnen hin und wieder Mittel verschaffte, ihr hartes Lager etwas weicher zu machen.

Für das erfte Desertiren wurde halbjährige Festungsstrafe erkannt. Diebe kamen gleichfalls auf Festung und
traten nach der Rückschr zum Regiment in die zweite Classe. Diese war durch ein graues Bompon am Czako ausgezeichnet und konnte bei Bergehen mit Stockprügel bestraft werben. Die höchste Zahl berselben belief sich, glaub' ich, auf fünfzig.

Sollte eine solche Execution statt finden, dann murde der Delinquent in die Mitte eines hohlen von dem Bataillon gebildeten Quarrées geführt, wo er die Jacke ausziehen mußte, so daß er nur mit Hemd und Hosen bekleidet war. Rechts und links von ihm standen Unterofficiere, jeder mit einem spanischen Röhrchen in der Hand, dessen Griff zum bessen Halten mit Bindsaden umsponnen war. Die beiden Unterofficiere hieben nun wechselweise auf den Rücken des Delinquenten, welcher nur von dem Hemde bedeckt wurde, das sich sehr schnell roth färbte. Gewöhnlich nahmen die Gestraften eine Bleikugel in den Mund, um darauf ihren Schmerz zu verbeißen, allein das war verboten. Ich habe nur ein einziges Mal einer solchen Execution beigewohnt, die überhaupt nicht sehr häusig stattsand.

Hatte sich ein in der zweiten Classe befindlicher Soldat anhaltend gut aufgeführt, so wurde er unter allerlei Ceresmonien wieder "ehrlich gemacht", wobei die Fahne über ihm geschwentt wurde.

Wurden Kriegsgerichte über Unterofficiere ober Officiere gehalten, so war die Zusammensetzung eine andere, benn es war Gesetz, daß die niedrigste Charge des Gerichts der des Angeklagten gleich sein mußte. In gewöhnlichen Fällen war die Sache mit einer Sitzung abgemacht, doch kenne ich auch Fälle, wo die Verhandlungen mehrere Wochen dauerten-

Damals standen in Preußen der Abel, Officiere außer Dienst und andre Personen, die mit ihnen in gleichem Range waren, unter einem besonderen Gerichtsversahren, doch wurden ihre Angelegenheiten vor Civilgerichten verhandelt; Officiere im Dienst dagegen waren nur den Militärgerichten untersworfen.

In mancher Hinsicht war dies für Officiere sehr günstig, während das Publifum dabei zu kurz kam; denn die Ansichsten der Stands und Kriegsgerichte wichen bedeutend von den in civilisirten Ländern Geltung habenden Rechtsansichten ab und besonders wenn es sich um irgend welche Streitigkeiten mit Eivilpersonen handelte.

Wer einem Officier borgte hatte keine andere Sicherheit als das Wort des Schuldners; Wechsel galten nichts, denn Personalarrest konnte wegen einer Schuld gegen einen Ofsizier nicht versügt werden, wahrscheinlich weil dabei der Dienst gelitten haben würde, oder die Officiersehre, die durch Prellen eines Schneiders oder Schusters nicht gefährdet wurde! Es war ja Jedermann gewarnt, einem Officier nichts zu borgen, und wer es that, der that es auf seine Gesahr. Das Härteste, was den Officier tras war ein monatlicher Abzug von zwei, in seltenen Fällen von vier Thalern. Für ein uneheliches Kind, dessen Mutter klagte, wurden dem glücklichen Bater ebenfalls monatlich zwei Thaler abgezogen, dis das Kind vierzehn Jahre alt war.

Trieb es indessen ein Officier zu arg, und die Warnungen des Regimentscommandeurs fruchteten nichts, oder erlaubte er sich gar zu auffallende und gemeine Schwindeleien, dann kam es allerdings vor, daß dem Officier der Rath gegeben wurde, seinen Abschied zu nehmen, weil man ihm sonst benselben ohne Bitte geben würde. Damit gewannen die Gläubiger freilich nichts. Der Regimentscommanbeur war verpflichtet, zu beftimmten Zeiten über das Betragen seiner Officiere nach Berlin zu berichten; es geschah dies vermittelst der Conduitenlisten, deren Inhalt, beim Regiment wenigstens, nur dem Obersten, der sie ausfüllte, bekannt war oder sein sollte.

That ein Officier Etwas, das sich mit den allgemeinen Gesetzen der Ehre oder mit denen nicht vertrug, die unter dem Officiercorps Geltung hatten, so wurde über ihn ein Ehrengericht gehalten. Die Organisation und Wirksamsteit dieser Ehrengerichte ist mir jedoch nicht hinlänglich bestannt, um darüber etwas Näheres angeben zu können, auch weiß ich nicht, ob es dieselben waren, welche damals über Duellsachen entscheiden sollten.

In jener Zeit wurde es nämlich besonders strenge mit den Duellen genommen, und um dem Unwesen einigermaßen zu steuern, war dafür ein eigenes Versahren vorgeschrieben. War ein Officier beleidigt, oder für eine Beleidigung gesordert worden, so sollte er die Sache schriftlich dem ältesten Hauptmann einreichen. Dieser rief nun wahrscheinlich eine Art Ehrengericht aus den ältesten Officieren zusammen und hier wurde entschieden, ob der Officier Genugthuung zu geben oder zu verlangen habe, oder ob einer der Betheiligten sich so ungehörig benommen, daß er serner nicht Officier bleiben könne. Nichtete der Appellant sich nach dem erhaltenen Gutachten, so vertrat seine Sache das Officiercorps und ein Duell bot unter solchen Umständen sowohl den Duellanten wie Secundanten größere Sicherheit.

Wenn nun auch diese eigene Gerichtsbarkeit in manchen Fällen den Officieren Vortheile vor jedem andern Staatsbürger einräumte, so waren sie in andern dafür desto schlimmer daran, besonders wenn es sich dabei um solche Vergehen handelte, welche den Officier in Collision mit den närrischen

Standesvorurtheilen des Militärs brachten. In solchen Fällen vergaßen die Richter nur zu häufig ihren Sid und urtheilten, wie es ihnen die Leidenschaft eingab. Belege dazu bieten eine Menge Prozesse gegen Officiere, welche sich dem Kastenzeiste widersetzen, oder wohl gar im Berdachte standen, daß sie "Demagogen" würen! und in solchen Berdacht konnte leicht ein Jeder kommen, welcher abgeschmackte Prätensionen lächerlich machte oder den Umgang gebildeter Sivilisten denen der Officiere vorzog. Mehre dieser Prozesse sind zur Oeffentlichkeit gekommen und das Publikum hat Gelegenheit gehabt, die in dem Officiercorps herrschenden Ansüchten kennen zu lernen.

Ich habe keine Zeit, hier die Sache näher auszuführen, allein es scheint mir über allen Zweisel, daß die Officiere burchaus keine andere Gesetze brauchen als jeder andere Staatsbürger, und daß sie keine besondere Standesehre für sich zu beanspruchen nöthig haben, sondern sich damit begnügen können zu handeln und beurtheilt zu werden wie jeder andere anständige Mann.

Das Verfahren gegen Sallet und das zweimalige Umstroßen des Urtheils von Seiten des Königs zeigt zu deutlich den faulen Fleck, als daß ich noch nöthig hätte, näher darauf hinzuweisen. Für sein Vergehen war ein Verweis hinlängliche Strafe, denn kein Gerichtshof würde wegen des Inhaltes jenes Auflates — aus dem ich die stärksten Stellen angeführt! — eine Klage angenommen haben. Cassation und zehn Jahre Vestung!! Sin anderer Officier unseres Regiments, der Abjutant und überwiesen war, Geldbriese an die Soldaten zum Theil gänzlich unterschlagen oder ihres Inhaltes beraubt und Unterschriften nachgemacht zu haben, wurde zwar cassitt, erhielt aber nur eine kurze Vestungsstrase. Nach jedem andern Gerichtsversahren und in jedem andern Lande

würde er zu Zuchthausstrafe, Deportation ober Galeeren verurtheilt worden sein. Man muß gestehen, das ist eine vertraueneinflößende Rechtspflege!

Die kleinern Strafen für Officiere waren: Berweis unter vier Augen; Berweis vor dem Officiercorps; im Pasrolebefehl, und endlich Stubenarrest. Der Officier, der Studenarrest hatte, mußte seinen Degen dem Adjutanten absgeben und durste seine Wohnung nicht verlassen. Eine Constrolle existirte nicht, allein es war angenommen, daß er durch seine Ehrenwort gedunden sei. — Es bestand auch die Bersordnung, daß ein Officier, der im Studenarrest war, keine "Spiels und Trinkgelage" halten solle; dasselbe Berbot existirte sür die Wachstuben der Officiere; da aber der Begriff dieser Worte sehr relativ ist, so legte sich in dieser Hinsicht Niemand Zwang auf.

Ein Officier konnte nur von dem Batailsons= oder Resgiments-Commandeur bestraft werden, oder auf einem Commando von dem commandirenden Officier, wenn dessen Pastent auch nur um einen Tag früher datirt war. —

Arrestlocale für Officiere, die mit der Hauptwache in Berbindung stehen, wie sie bei andern Armeen gebräuchlich sind, gab es für uns in Mainz nicht und ich glaube auch überhaupt nicht in Preußen. —

Ich habe schon bemerkt, daß die Cadettenclique ziemlich ordentlich war; sie machte weder übermäßige Schulden, noch nahm sie gewöhnlich Theil an Trink- und Spielgelagen oder andern Orgien, wie sie bei den andern jungen Officieren in Mainz damals sehr gewöhnlich waren.

Der Senior dieser letztern lustigen Clique war der "lange Wedell". Er trug die "lederne Medaille" und war daher 1830 kein Anabe mehr. Das Officiersexamen war ihm herzlich schwer geworden, denn da er einiges Bermögen

hatte und in Mainz Gelegenheit genug fand es los zu werben, so beschäftigte er sich damit natürlich lieber wie mit dem Erwerben von Gelehrsamseit. Schon als Fähnrich machte er ein gewisses Aufsehen; mehre seiner Abenteuer lebten in der Tradition und erregten die Bewunderung der "jüngsten Herren". Als ich ihn kennen lernte, hatte er schon so ziemlich seine Gelb durchgebracht und mit demselben zugleich alses irgend entbehrliche Fleisch verloren. Hübsch war er nicht, allein seine ganze Art und Weise war gentlemanlike. Scine Gesundheit war nicht mehr die beste, denn er war nicht eben sorzsältig damit umgegangen; allein das hielt ihn nicht ab, es den Jüngsten gleich zu thun.

Er blieb jedoch nicht lange unser Jührer. Als er eines Nachmittags zu Pferde stieg, um nach Wiesbaden zu reiten, wurde ihm unwohl. Er mußte sich zu Bette legen und starb, trot der großen Sorgsalt, mit welcher ihn sein Mädchen pflegte. Sein Freund v. T., der mit ihm zusammen wohnte, legte ihn mit der besten Uniform in den Sarg, und sorgte dasür, daß der große, blonde Schnurrbart schön schwarz gewichst war. T. wollte gar nicht glauben, daß Wedell todt sei, obgleich er vor ihm im Sarge lag; als er ihm aber einen eben angekommenen Brief vorlaß, welcher die Nachricht entshielt, daß Wedell noch einige tausend Thaler geerbt habe und dieser nicht auswachte, rief er ganz ernsthaft: "Nun glaube ich erst, daß er todt ist; denn wäre noch ein Funken Leben in ihm, bei dieser Nachricht wäre er aufgestanden!"

Nach Webell verloren wir balb einen andern Kameraben, ber unter uns nicht weniger populär war. Er war Abjutant des Majors und gehörte einer angesehenen nicht preussischen Familie an. Die Veranlassung, welche ihn dazu bewog, den Abschied zu nehmen, war zu ehrenvoll, als daß ich sie nicht erwähnen sollte. Er hatte einer unbedeutenden nicht

eben hübschen Choristin die She versprochen, und um sein Wort zu halten, nahm er den Abschied, obwohl ihm der Hersgog von \*\*\* die Stelle als sein zweiter Abjutant anbot, wenn er den Gedanken an solche Mesalliance aufgeben würde.

- 3. war ein schöner, großer und kräftiger Mann, bessen Gesicht ben Stempel ber Offenheit und Ehrlichkeit trug. Wir hatten ihn alle sehr lieb und verloren ihn unsgern. Er trat in \*\*\*siche Dienste und besuchte uns ein Jahr darauf als Kürassierossicier. Dieser Besuch wurde durch ein sehr trauriges Ereignis denkwürdig.
- 3. saß mit dem Dragonerfähnrich v. H.— im englischen Hof in Mainz bei Tische und man trank dem Gaste zu Ehren mehr als gewöhnlich. Der Wirth schlug den Officieren vor, mit ihm in den Freihasen zu gehen, um dort für ihn angekommenen Champagner zu probiren. Nachs dem das geschehen, ging die schon ziemlich illuminirte Gesellschaft nach Castel in den Bären, um ihre Unterhaltung bei der Flasche fortzuseten.

Alls man endlich aufbrechen wollte entstand eine kleine Differenz zwischen Z. und dem Dragonersähnrich, welche den Erstern veranlaßte, zu sagen: "Ich din \*\*\*scher Ofssieier!" — "Da bist Du auch ein rechter Dreck!"" antwortete lachend der Dragoner. — Z. hatte bereits seinen Pallasch umgeschnallt. Er riß ihn wüthend aus der Scheide, warf den dazwischen springenden Kellner bei Seite, schrie: "Herr ziehen Sie!" und, ehe von H.— nach seinem an der Wand hängenden Säbel fassen konnte, durchbohrte ihm der Pallasch die Brust. — "Du hast mich schändlich ermors bet", rief H.— und starb.

3. war plötslich nüchtern geworden und wie im Traum ging er nach Mainz. Er begegnete dem Platzmajor von

Palmenstein und sagte ihm: "Ich habe eben den Fähnrich v. H.— erstochen", als wollte er fragen, ob es auch wirtslich wahr sei. Dasselbe sagte er in unserm und im österreichischen Casino. Hier fand er einen seiner nähern Freunde, einen österreichischen Officier, Graf L., der sogleich Anstalten traf, ihm fortzuhelsen. Er setzte sich mit Z. in einen Wagen, den die österreichische Bache zum Thore hinauspasieren ließ, als sie die österreichische Officiersunisorm sah; denn es war bereits Auftrag an die Wachen gekommen, Z. nicht hinauszulassen.

Ich erzählte ben Borfall, wie er von ben Augenzeugen berichtet wurde. Z. war der gutmüthigste Mensch von der Welt, und so oft ich auch mit ihm zusammen kam, habe ich ihn doch niemals heftig werden sehn. — Die Sache fand bei seiner Regierung eine günstige Auslegung und es geschah Z. nichts. Mehre Jahre später sah ich ihn wieder, mochte aber natürlich von dem traurigen Borfalle nicht reden, der ihm gewiß genug trübe Stunden gemacht hatte. —

Trunk und Spiel waren die Klippen, an denen mancher Lieutenant scheiterte! Ich muß gestehen, ich din erstaunt darüber, daß dies nicht noch häusiger der Fall war, und diejenigen, welche geneigt sind, Officiere hart zu beurtheilen, sollten versuchen, sich in ihre Lage zu denken. Wenn andere junge Leute ihres Alters noch auf der Schulbank umherrutsschen, dann zählt der junge Officier bereits als Mann; wenn die Leidenschaften erwachen, die Versuchungen von allen Seiten andringen und eine väterliche Leitung mehr als je nöthig wäre, dann ist er frei; ältere Officiere versühren ihn nicht allein durch ihr Beispiel, sondern verhöhnen ihn, wenn er den Tugendhelden spielen will; falsche Schaam, falsches Ehrzgefühl treiben ihn zur Theilnahme an Dingen, gegen welche sich theils sein Gesühl, theils sein Geschmack sträuben, dis

er endlich in ben Strudel hineingeriffen wird; Mancher geht barin zu Grunde, Mancher läft barin Ehre ober Gefundheit gurud. Reiner tommt reiner baraus hervor. Die Armuth macht die Verfuchungen, benen ein junger Officier ausgesetzt ift, noch bei Beitem gefährlicher, benn fein Stand öffnet ihm die höchsten Rreife. - aber feine Armuth zwingt ihn häufig auf die dadurch gebotenen gefellschaftlichen Benuffe zu verzichten; bei jeder Gelegenheit fühlt er, daß er trot aller Talente eine fehr untergeordnete Stelle einnimmt, wodurch feine Gitelfeit empfindlich beleidigt und jeder Genug verbittert wird: er sucht sich baher Geldmittel zu verschaffen und gerath in Schulden. Es giebt gewiß nur wenige Officiere, Die Schulben machen mit ber vollen Ueberzeugung fie nicht bezahlen au können, allein die Bersuchungen, benen man ausgesetzt ift, miffen portrefflich bas Gemiffen zum Schweigen zu bringen und diesem fehr vage Hoffnungen als Gewifheit aufzubrängen.

Mainz ist ein sehr gefährlicher Ort für einen jungen Officier von lebhaftem Temperament, denn die ihm dargesbotenen Genüsse sind mannigfaltiger als irgend wo anders, und verhältnismäßig sehr billig zu erlangen. Mit einer mosnatlichen Zulage von fünfzehn bis zwanzig Gulden kann ein junger Lientenant sich aller dort gebotenen geselligen Genüsse erfreuen, ohne zum Vorgen seine Zuslucht zu nehmen; allein natürlich darf er nicht so thöricht sein, es den reichen, jungen Kausseuten gleich thun zu wollen.

Der Wein wird nicht so leicht Jemand bankerott machen, es sei benn, daß er gradezu ein Säuser sei; der Wein und guter Wein ist so billig in Mainz, daß auch der ärmste Lieutenant, der nichts als seinen Gehalt hat, darauf nicht ganz zu verzichten braucht; allein gefährlicher ist das Spiel und besonders die Nähe von Wiesbaden.

Wegen die öffentlichen Spielhöllen ift fcon fo viel gefaat worden, daß es überflüffig ift, hier barüber zu reben. Ob reiche Taugenichtse ihr Geld am grünen Tisch wegwer= fen, ob hin und wieder einer bavon fich in der Bergweiflung eine Rugel in den Ropf jagt, - hat am Ende nicht fo übermäßig viel zu bedeuten; allein weit verderblicher wirft bas öffentliche Spiel baburch, daß es felbft ben Armen zugänglich Un ben Gulben, welche ber Croupier einzieht, fleben mehr Thranen wie an den Goldstücken, und die Rahl ber Unglücklichen unter ben Armen, welche ber grüne Tisch macht, verhält fich zu ber unter ben Reichen wie ber Gulben jum Doppellouisdor. "Sein Glud zu versuchen" reigt jeden Menichen und natürlicher Weise ben Armen am meiften: ja ich möchte fast fagen, Jeber, ber es irgend fann, ift es fich schuldig, einen folden Berfuch zu machen, und von biefem Gefichtspunkt aus betrachtet, erscheinen die Staatslotterieen eine vernünftige Einrichtung, besonders wenn fie wie zum Beispiel in Preußen geordnet find. Es wird boch gewiß nur äußerft felten vortommen, bas fich ein armer Mann burch bies Spielen in ber Lotterie ruinirt, benn ber Breis ber Loofe ift fo boch, daß die minder wohlhabende Claffe fich felten über ein Biertelloos verfteigt; die Zahlenlotterie nimmt aber ben im Schweiß bes Angesichts verdienten Sechsbatner und bas Roulett handelt ahnlich.

Hir uns Lientenants hatte Wiesbaben eine ganz unswiderstehliche Anziehungskraft. Die paar Gulben, die man am ersten des Monats erhielt, waren "nicht zum Leben nicht zum Sterben"! allein eine glückliche Viertelstunde konnte sie in eine Quelle des Genusses für viele Monate verwandeln. "Schlimmsten Falls — so raisonnirten wir — kann ich die zehn oder zwanzig Thaler verlieren und das ist ja nicht der

Rede werth, allein wahrscheinlicher ist es, daß ich Morgen Hunderte in meiner Tasche habe."

Alle Mittwoch war im Sommer Ball im Kursaal in Wiesbaden, und wer von uns irgend Geld auftreiben konnte, versäumte es nicht, sich dort einzusinden. Zu diesem Ende wurde verkauft, versetzt und geborgt, denn je mehr Geld man hatte, desto wahrscheinlicher war der Gewinn; das Glück wendet sich aber bekanntlich jedes Mal, wenn man nichts mehr zu setzen hat.

Der Mittwoch nach dem ersten des Monats sah stets die meisten Lieutenants nach Wiesbaden pilgern, um sich dort auf der grüntuchenen Gimpelweide zu ergötzen. Was konnte vergnügter aussehen, als ein Wagen voll Lieutenants in Musti (wie die Engländer einen Officier in Civilsteidern nennen), die am ersten Mittwoch des Monats nach Wiesbaden suhren! Was aber kläglicher als der Inhalt desselben Wagens, wenn er in der Morgendämmerung des andern Tages nach Mainz zurückehrte. Die Gespräche auf dieser Rücksahrt waren oft sehr tragisomisch, wenn moralischer und phhsischer Katenjammer den jungen, leichtsinnigen Baterslandsvertheidigern am Herzen nagte!

"Was für ein nichtswürdig, leichtsinniger Kerl bin ich doch," klagte sich der zerknirschte lange A. an, — "mein ganzer Gehalt für den August und all das Geld für mein schönes Bett dazu ist zum Teusel! Alle meine Möbeln haben die versluchten Canaillen mit ihren niederträchtigen Harfen eingekratt!" ""Ach," sing sein Better an, "sei froh, daß Du den Plunder los bist; es war 'ne Dummheit, daß Du Möbeln gekauft hast; wir alle wohnen in möblirten Stuben."" — "Ach Duax sei Du nur still! Du hast immer keine Ruh dis der letzte Kreuzer weg ist, und hättest Du mich nicht verssührt, dann wäre ich gestern zu Hause gebieben." — ""Geht's

mir etwa beffer wie Dir?"" - "Ja Du! - Du gudft Morgen früh zum Tenfter hinaus und fperrft's Maul auf. bis Dir ein Sperling jum Frühftud hinein macht. Du bift fo was gewohnt, aber ich nicht." — ""Es ist schändlich,"" fing nach einer Paufe ber "Quar" an, ",ich hatte ichon zwanzig Louisd'or gewonnen; aber fo geht mir's jebes Mal."" - "Es ift gang egal," brummte &. in ber andern Ecte; "ber Wein war aber gang famos - ja - gang fa= mos. — Mir ift aber hundeschlecht — mach's Fenfter —" Es war aber nicht mehr Zeit, benn A. fchrie: "Na ja, bas fehlt noch, nun fost mir der meinen neuen Frack voll! u. f. w." Wie häufig waren wir fammt und fonders fo ausgebeutelt, baß wir nicht allein ohne Rachtessen nach Saufe fahren, sondern auch den Rutscher für den andern Tag bestellen mußten, weil wir ihm weder den Fahrlohn bezahlen, noch ein Trinfgeld geben fonnten.

Einer ber größten Lumpen und leichtfinnigsten Spieler bei unserm Regiment war ber Officier, den ich eben mit feinem Spignamen "Quar" benannt habe. Er mar ein fleiner, unterfetter, frummbeiniger Rerl mit breiten, unbebeutenden und schmutsfarbenen Gesicht, welches vollkommen mit feinem fonftigen Meugern und - leider auch mit feinem Innern harmonirte. Sagen wir beim Landsfnecht und Quar trat herein, fo schrie er jedes Mal, wenn irgend et= was zu halten war: "Banto!" Burbe fein Wort angenommen, fo ftrich er bas Gelb mit häflichem Grinfen ein wenn er gewann und fagte, wenn er verlor: "Du befommft es morgen!" Der Morgen, an bem Quar eine Spielschulb, bezahlte, wollte aber nie anbrechen und die Folge bavon war, daß man nie mehr seinem Worte traute, ja ihn nicht einmal eher die Karten in die Sand, oder überhaupt am Spiel Theil nehmen ließ, bis er nicht wenigftens - einen Thaler vorgezeigt

hatte! — Ich sehe ihn noch, verdrießlich: "Na uff Ehre!" brummend mit seinen schmutzigen Fingern in der Tasche einer schmutzblanken Atlasweste summeln, um dadurch die Kreuzer zum Borzeigen hervorzusuchen.

Quar hatte einige taufend Thaler Bermögen; allein fein Ontel, der in Mainz Major und ein außerordentlicher Deconom war, hielt ihn febr furz. Gines Tages fam ber Raufmann Banigga in bas ftabtifche Cafino und fagte gu bem Major, der ebenfalls Mitglied deffelben mar: "Sie müssen doch bei Ihrem Regiment recht wohlhabende Officiere haben." - ""O gewiß - einige - bas heißt - allein wie kommen Gie darauf?"" - "Beute kaufte ein junger Officier bei mir eine fehr schwere goldene Rette." - ""Bat er fie auch bezahlt? "" - "Nein, ich hab' fie ihm auf Credit gegeben, benn ein Officier wird boch fcmerlich folden Luxusgegenstand taufen, wenn er nicht Bermogen bat." - ", Da= türlich, natürlich,"" antwortete ber Major, keineswegs überzeugt, "wie heißt benn ber Officier? "" - Der Major war ber Ontel bes Quax und man bente fich feinen Schrecken, als herr Panizza biefen nannte!

Quax wurde fogleich citirt, allein die goldene Kette war bereits verfilbert und mußte nun, um weitern Scandal zu verhüten, auf das Schleunigste bezahlt werden. — Er wurde später cassirt und ging nach Algier, wo ein Beduine ihm den Kopf abschnitt.

Seine beiben in Mainz gleichfalls stehenden Bettern waren sehr verschieden von ihm. Der älteste der beiden Brüder hieß in der Stadt der "schöne Fritz" und war ein hübscher, herzensguter Junge.

Man sagt gewöhnlich, daß es nichts Neues unter der Sonne giebt; allein ich bin überzeugt, daß das, was dem schönen Frig geschah, in der Welt nur einmal geschehen ift,

und darum erzähl' ich's. In Folge einer Berrentung behielt er eine Schwäche im Arm und der Arzt empfahl "thierische Bäder", zu welchem Zweck Fritz v. A. alse Morgen
zu einem Metger ging, um seinen Arm in ein frischgeschlachtetes Kalb zu stecken und eine Zeitlang darin zu lassen. Bei diesem Metger traf er gewöhnlich ein schönes junges Mädchen, welches ebenfalls eine Schwäche im Arm hatte
und gleichfalls thierische Bäder gebrauchen mußte. Beide
Patienten bedienten sich desselben noch warmen Kalbes als
Badewanne und es war kein Bunder, daß sich ihre Hände
dort begegneten. Ueber dem noch warmen Herzen des unschuldigen Geschöpfes schwuren sie sich durch einen Händedruck Liebe. Schwerlich hat sich jemals eine Liebe im Innern eines Kalbes angesponnen!

Der "lange A." überragte feinen Bruder Frit um einen gangen Ropf, und wenn fein Geficht auch nicht fo fcon war, fo hatte er dafür einen geiftreicheren Ausbruck, ber kein lügenhafter Aushängeschild war. Er war ein großer Liebling von uns Allen und ich habe über seine trockenen Ginfälle oft Thränen gelacht. Hatte er ein wenig Wein im Ropf, dann war er gang unübertrefflich fomisch, hauptsächlich weil er feine Ginfälle meiftens mit dem ernfthafteften Gefichte vorbrachte. Trothem schien er mir Anlage zur Sypochondrie zu haben. Ginige Jahre nachdem ich ben Abschied genommen hatte und in Leipzig wohnte, ward ich durch ein Pactet von ihm überrascht, welches ein Manuscript von wenigstens 35 Druckbogen über - ben Gebrauch ber Mori= fonschen Billen enthielt! Leiber tonnte ich trot aller Mühe feinen Berleger dafür finden und hatte den Rummer, es qu= rüdichiden zu muffen. -

Ich habe bereits mehrmals bemerkt, daß Mainz uns Bergnügungen und Genüsse aller Art in Menge bot; allein

eigentlich noch nicht angegeben, worin biefelben beftanden. -3m Sommer hatten wir erftlich unfer Gartencafino, bann alle Freitage Concerte in ber neuen Anlage und alle Mittwoche Balle in Wiesbaben. Diefe Balle waren mahrend ber Saifon oft fehr hibfch und die Bahl ber Tanger nicht felten fo groß, daß ber große Rurfaal für fie faft zu flein Die Gesellschaft war bei biefen Ballen allerdings etwas gemifcht: allein bas ftorte unfer Bergnügen nicht; am Rhein tann fich ber Dann aus ber höchften Gefellichaft felbit in ben Rreifen bes Mittel- ober niedrigften Standes fehr gut amufiren, benn er wird felten auf Ausbrüche von Robbeit ftoffen. Die Fröhlichfeit, welche ber Bein erzeugt ift eine andere als die, welche burch Bier ober Branntwein hervorgebracht wird. Wenn ich übrigens die Gesellschaft im Rurfaal in Wiesbaden gemischt nenne, fo mar fie es nicht mehr wie auf andern öffentlichen Ballen in Maing, nur bag unter ben Damen bin und wider welche maren, die fich nicht grade auf einen Cafinoball gewagt haben murden.

Als einst zum Geburtstage der Herzogin von Nassau ein Extradall im Kursaal war, spielten zwei Musikcorps abwechselnd, so daß man zwischen jedem neuen Tanz eben nur Zeit hatte die Dame zu wechseln. Ich tanzte bei der Gelegenheit sämmtliche Tänze und machte am Ende des Balles die Bette, daß ich noch drei Mal im schnellsten Walzer um den ganzen Kursaal tanzen wolle. Es fand sich eine junge Dame, die mit mir diese Forcetour unternahm. Ich gewann meine Weite, suhr nach Mainz und sand an meinem Duartier am Weißenauer Kloster den Feldwebel, der mir sagte, daß die Compagnie bereits nach dem Mombacher Sand abmarschirt sei. Ich war in Unisorm, vertauschte nur den Hut mit dem Czako, ging die zwei Stunden nach dem Mombacher Sand, exercierte hier im Regiment bis gegen zehn

Uhr und kam gegen Mittag in meine Wohnung. Es wäre nicht uninteressant zu berechnen, wie viele Meilen ich auf diese Weise von Abends acht Uhr bis zum andern Mittag tanzte und ging.

And die Rirchweihen in ber Umgegend von Maing wurden von uns fleißig besucht, benn eine Rirchweih am Rhein ift ein fehr heiteres Weft und die hubschen Madchen find hier gang anders wie in Bier und Schnapsländern. Oft machten wir auch blos bes Weines wegen Excurfionen nach Rüdesheim, Sochheim, Laubenheim ober Nierenftein. -In Laubenheim fanden wir bamale bei herrn Dehn ben foftlichften 1811r und 1827r. ben wir frifch aus bem Raffe die Flasche für einen Gulben erhielten. Die Darmftabtifche Flasche ift übrigens, beiläufig bemerkt, bie größte die es in Deutschland giebt und man erschrickt formlich, wenn man ein folches Ungethum vor fich fieht. Ebenfalls beiläufig will ich hier noch bemerken, daß ber "Tifchwein" in vielen Gafthofen Frankfurts und an andern Orten, ber "Laubenheimer" etiquettirt ift, meiftens um Beiffenau, ober in andern benachbarten, geringen Bein erzeugenden Orten gemachsen ift. Der achte Laubenheimer ift einer ber gewürzhaftesten Weine, und als ich einft bei einer Durchreise den Damen meiner Gefellschaft 1811r und 1827r brachte, tranten fie erftern jum Frühftud und goffen fich von dem lettern ins Tafchentuch, feines gewürzhaften Geruches wegen.

Jetzt, wo Eisenbahnen und Dampsichiffe ben Verkehr so sehr erleichtern, muß Mainz eine noch viel angenehmere Garnison sein als früher, wo man zu jedem kleinen Ausssluge einen besondern Wagen haben mußte; es gab sogar noch nicht einmal Fiaker.

Der Winter bot uns nicht weniger gefellige Genuffe. Zuerst nenne ich das Theater, welches bamals unter ber

Direction bes Herrn August Haake stand. Das alte Haus, welches wie eine Schenne aussah und inwendig ziemlich schmutzig war, besand sich auf der großen Bleiche; das neue, schöne Schauspielhaus auf dem Guttenbergs-Platz wurde damals kaum begonnen. Wir Officiere hatten das Abonnement zu einem ganz außerordentlichen billigen Preise und sowohl Plätze im Parterre, wie in den Logen des ersten Ranges; Sperrsitze eristirten im alten Hause nicht.

Obwohl die Breslauer mit herrn Saate, der fpater ihr Theater übernahm, nicht besonders zufrieden maren, fo muß ich gestehen, daß ich das gang unbegreiflich finde. Ich hielt ihn für einen gang ausgezeichneten Director, bem es mit der Kunft Ernft war und der nicht blos des Geldgewinnes wegen arbeitete, fondern banach trachtete, bas Theater zu einer Bilbungsanftalt für bas Bolf zu machen. Ronnte er es auch nicht vermeiben, leichte Modeftude zu geben, fo fahen wir doch weit häufiger, als es auf andern Buhnen zu geschehen pflegte, claffische Stücke und besonders von Chatespeare. Die Oper murbe feineswegs vernachlässigt und manches alte, vortreffliche Werk, welches halb vergeffen war, murde neu einstudirt. Berr Saate, felbst ein verdienst= voller Rünftler, ließ es fich auf bas Gifrigfte angelegen fein, die Scene bis in die fleinften Details fünftlerifch anquordnen, die gebildeten Gruppen waren ftets der Art, daß fie "lebende Bilder" zu fein fchienen.

Unter den Künftlern, die wir dort besaßen, führe ich nur Herrn Döring an, der damals schon in denselben Rollen sich auszeichnete, in welchen er später das Berliner Publistum erfreute. — Unter den Gästen, die und besuchten, nenne ich nur Esslair, den ich als Lear und als Wilhelm Tell sah. Sein Lear wird mir unvergeßlich bleiben; ich habe eine Menge berühmter deutscher Schanspieler in dieser Rolle ges

sehen, allein keiner kommt ihm — nach meinem Urtheil — auch nur entfernt darin nahe.

Bälle gab es während des Winters in großer Menge. Im städtischen Casino fanden gewöhnlich fünf oder sechs Abonnementsbälle und ein oder zwei Maskenbälle statt, von denen ich niemals einen versämmte. Bon den höheren österreichischen Offizieren gab Niemand Bälle als Graf Mensborf, die stets sehr brillant und außerordentlich besucht was ren. General von Müffling gab ebenfalls einige Bälle und hin und wieder auch der sparsame General von Schütz.

Das Civil blieb gleichfalls nicht zurück und die Balle bei dem Präfidenten von Lichtenberg, Herrn von Camuzzi, Herrn von Fechenbach, Weinhändler Krätzer u. f. w. waren außerordentlich hübsch.

Manche ber Mainzer Herren, die Bälle geben wollten, waren wegen ber Tänzer in Berlegenheit, da sie mit den jungen Officieren nicht eben näher bekannt waren. Da sie nun dieselben nicht wohl eher einladen konnten, ehe sie eine Bisite gemacht hatten, so wurden stets diplomatische Untershandlungen angeknüpft, ein Dutend Lieutenantsbeine zu engagiren. Zu diesem Ende wurde dann irgend eine einsslußreiche junge Dame beauftragt, den gewünschten Ofsicieren einen Wink zu geben, daß Dieser oder Jener einen Ball geben und es sehr gern sehen würde, wenn sie eine Bisite machten, um eingeladen zu werden. Ich hatte das Glück, zu den slünksten Tänzern gezählt zu werden und habe, so angeregt, oft bei Leuten Bisiten gemacht, die ich vorher nie gesehen.

Der Carneval hatte zu jener Zeit in Mainz sich noch nicht so ausgebilbet, wie es später ber Fall war; da ich aber aus dem Often von Deutschland kam, wo Faschingsfreuden wenig gekannt sind, so war mir das Leben und

Corbin, Erinnerungen. I.

Treiben der drei letzten Tage des Carnevals ganz besonders interessant. Masten auf den Straßen zu sehen, war mir etwas ganz Neues, und die drei Tage hintereinander im Theater stattfindenden Mastenbälle schienen mir der Gipsel des Vergnügens. Während dieser drei Tage kam ich denn auch gewöhnlich in kein Bett.

Bomphafte Aufzüge, wie fie später in Maing ftattfanben, famen bamals noch nicht vor; allein beffen ungeachtet fehlte es nicht an einzelnen, fehr hubich burchgeführten Scher-Eines erinnere ich mich noch mit großem Bergnügen. Während eines Balles erichien plötlich auf ber balfonartigen Treppe, die aus bem erften Range in's Barterre führte, ber Raifer Napoleon, umgeben von feinen Marichallen, nebit Ruftan und Solbaten ber alten Garbe, die Blat machten. Er fah durch fein Berspectiv in das Barterre und wurde von donnerndem Jubel empfangen. Das Intereffantefte da= bei war, daß der Kaifer seine Rolle ohne Maste fpielte. Diefelbe war auch nicht nothig, benn ber junge Mann, ein Goldschmidt aus Maing, fah bem Raifer gang auffallend ahnlich. - Sein Reich hatte aber ein tragifomifches Ende. Se. faiferliche Pfendomajeftat trank etwas zu viel Wein und als er bei anbrechendem Tage nach Sause zurückfehrte, verlangte er, daß eine preußische Schildmache prafentiren folle. Es war bas aber ein Bommer, ber feinen Gpag verftand. Er arretirte ben angetrunkenen nachgemachten Napoleon und lieferte ihn auf die Hauptwache. Dort bat berfelbe fehr. man moge ihn nicht auf die Bolizei schicken, sondern "mili= tärisch abstrafen" und ich glaube, der Officier ließ ihn laufen.

Während dieser drei Tage des Carnevals war es, als sei in die hübschen Mädchen von Mainz — von denen ich gleich mehr sagen werde — noch eine Extra-Legion Teufel gefahren. Unter dem Schutz der Maskenfreiheit erlaubten

sich selbst verständige und sonst zuruchaltende allerlei Scherze und Tollheiten.

Als ich mich an einem erften ber brei Carnevalstage eben zum Balle antleidete und vor bem Spiegel ftand, um mein haar zurecht zu machen, worauf ich große Sorafalt verwandte, floofte es, und auf mein Berein traten ein Baar wunderhübsche Schweizerinnen in mein Zimmer. Nicht lange barauf tamen noch andere weibliche Masten, fo daß fieben bis acht meiner Toilette beiwohnten, gunt Erstaunen meines Burfchen. Unter Kichern und Schelmereien aller Art durch= ftöberten fie mein ganges Zimmer, bis ich endlich Jeber etwas zu thun gab. Die eine mußte mich frifiren, einer andern gab ich zu nähen, zwei mußten die Lichter halten u. f. w. Als meine Reugier etwas zudringlich wurde, berief man sich auf bas Mastenrecht, und wenn ich auch hie und da einen hübschen Arm füßte, so mußte ich boch artig Später habe ich burch Bufall einige biefer jungen Damen entdect; fie gehörten in die Gefellschaft, welche un= fere Balle befuchte, und man murde fehr geirrt haben, wenn man aus ihrer Tollheit im Carneval leichtfinnige Schluffe gezogen hätte.

Auf den Maskenbällen im Theater entspannen sich oft sehr interessante Intriguen, aber nicht weniger oft wurde man auf grausame Beise mystissiert. — Nach einem dieser Bälle kam mein Freund S. zu mir und stellte mir allerlei neugierige Fragen nach dem weiblichen Personal im Menssorsschen Palais. Da ich sehr in ihn drang, so erzählte er mir unter dem Siegel der allertiessten Berschwiegenheit sein Abentener. Während der ersten Stunden des Balles hatte ihn ein schönes Mädchen, natürlich maskirt, sortwährend instriguirt. Durch die Maske sah man sehr schöne Angen und der Hals und was man sonst von der Büste gewahr wurde,

war ganz auffallend weiß. S. war so liebenswürdig wie möglich und machte auch Fortschritte, benn gar bald wurde sein Händebruck erwiedert; kurz, das Abenteuer versprach einen günstigen Ausgang, als die Schöne erklärte, daß sie durchaus zum Abendessen nach Hause müsse, weil sie sonst vermist werde. Wit Mühe erhielt mein Freund die Erlaudniß, sie wenigstens bis an ihre Wohnung zu begleiten. Wie erstaunte er aber, als das schöne Mädchen den Weg nach dem Thiermartt einschlug, auf demselben von ihm Abschied nahm, — ich glaube gar mit einem zärklichen Kuß! — und dann in das Mensdorssche Palais ging!

Die vermessensten Gedanken durchkreuzten S—'s Kopf, denn die Figur wollte für keines der ihm bekannten Kansmermädchen in jenem Hause passen, und was hatten diese auch beim Abendessen zu thun? Er konnte die Nacht vor Unruhe nicht schlafen und kam so früh zu mir, daß er mich noch im Bette kand. Ich versprach natürlich Discretion und Hülse; allein mir kamen ebenfalls sehr wunderliche Gedansken, besonders da S. meist weniger zu erzählen pflegte, als wirklich geschehen war.

Am Nachmittage sah ich die Fürstin und Fränlein von W. in der Anlage. Erstere fragte mich, ob ich auf dem Maskenballe gewesen sei? Lettere lächelte sehr verschmitzt und fragte, ob ich S. heute schon gesprochen hätte? — Ich war ganz verdutzt, denn nun wußte ich nicht, was ich von der Geschichte denken sollte; endlich löste mir die Prinzessin das Räthsel: "Meine ausgelassenen Nächen haben meinen Max, der einen schönen Hals hat, in Frauenkleider gesteckt und auf den Maskenball geschickt." — Max war ein kleiner Bedienter der Fürstin! Er hatte seine Rolle prächtig gespielt und die Kammerjungsern, die sich halb todt lachen wollten, hatten nicht ermangelt, die Geschichte mit allen

Details ben Damen zu erzählen. Gigentlich hatte man es auf mich gemünzt; allein zufällig kam ich erst sehr spät auf ben Ball und ber sonst so vorsichtige S. ward das Opfer. Daß er ganz unbarmherzig geneckt wurde, versteht sich von selbst.

Daß eine Befatung von 10-12,000 Mann, welche fast durchgängig aus jungen, unverheiratheten Leuten befteht, die fich alle Jahr zum Theil erneuern, - auf die Bevölferung einer Stadt von etwa 40,000 Ginwohnern einen großen Einfluß hat, ift leicht begreiflich. Diefer Ginfluß wirft besonders auf die Moralität des weiblichen Geschlechts, welches bekanntermaßen eine entschiedene Borliebe für zweier= lei Tuch hat. Diese Borliebe fann nicht überraschen: bas gewandte und fecte Benehmen der Goldaten fticht vortheil= haft gegen die Unbeholfenheit ber meiften jungen Leute aus ben unteren Ständen ab, und überall, wo Militar bintommt, fchlagt es bas Civil bei ben Madchen ans bem Felde; es ift dies eine demüthigende Thatsache, die keines Beweises bedarf. Gelbft nicht einmal religiöse oder politi= iche Meinungsverschiedenheit find Schutmittel gegen biefe Doppeltuchomanie der Mädchen. Ueberall heift es, wie feiner Zeit in Throl:

> Die Bahern und bie Bauern Sind alleweil im Stritt, Die Mabels wollen baprifch fein, Die Buben aber nit.

Die Occupation von Mainz durch die Franzosen scheint in dieser Stadt noch die auf den heutigen Tag nachzuwirken. Die Männer sind erregbarer und freiheitliebender als ihre Nachbarn, zum Beispiel die Franksurter, und noch größer ist der Unterschied unter den Weibern. Es scheint fast, als hätten die französischen Republikaner nicht allein ihren Geist, sondern auch ihr Fleisch und Blut in Mainz fortgepflanzt.

Die Mädchen haben dort nicht allein viel Geift und Lebhaftigkeit und in Liebesangelegenheiten mehr französische als
deutsche Weise, sondern man sieht auch an ihren meist niedlichen Füßen, daß ihre Mütter ober Großmütter mit den
Sansculotten auf einem guten Fuß standen. — Das deutsche
Element, welches sich indessen keineswegs verwischt hat, giebt
ihnen noch einen Reiz mehr, den die Französinnen entbehren;
und was nun die körperliche Schönheit anbetrifft, so muß
ich unsern blauängigen, vollbusigen, weiß und rothen Landsmänninnen vollends die Palme zuerkennen.

Während jener Franzosenzeit muß es in Mainz bunt hergegaugen sein und die chronique scandaleuse erzählt, daß selbst die vornehmsten Damen den Sansculottismus ganz buchstäblich verstanden. Die Tradition berichtet von einem stattgefundenen Ball in "Bernunftcostüm" und bezeichnete mehrere damals noch lebende — freilich schon sehr alte — Damen als hervorragende Theilnehmerinnen.

Die Zahl der schönen jungen Mädchen war besonders unter der mittleren und unteren Bürgerklasse groß und ich glaube, es gab keine Stadt, in welcher man auf der Straße so viele schöne und so wenig auch nur unangenehme Mädschengesichter sah als in Mainz. Unter den höheren Ständen gab es allerdings auch schöne Mädchen; allein sie waren nicht eben sehr zahlreich, obwohl ich mich keines einzigen häßlichen erinnere.

Was meine persönlichen Erfahrungen unter den Schönen in Mainz anbetrifft, so muß ich mich damit begnügen
zu sagen, daß ich sehr freundlich von ihnen behandelt worben bin; aus der Schule zu schwatzen wäre schwarzer Undank und strasbarer als Hochverrath. Nur die Geschichte
meiner ersten Liebe will ich erzählen.

## Viertes Capitel.

Therefe, ober erfte Liebe.

ch war erst kurze Zeit in Mainz, als ich eines Nachmittags nach ber neuen Anlage hinaus gehen wollte. Instem ich eilig durch das Neuthor schritt, war ich genöthigt, vor der Zugdrücke stehen zu bleiben, weil mir ein Wagen entgegen kam. Kaum stand ich, als ich eine liedliche Mädschenstimme wie erschrocken rusen hörte: "Mutter, sieh den schonen Officier!" Ueberrascht sah ich auf und erblickte mir gegenüber an der andern Seite des Thors eine ältliche, desscheiden gekleidete Bürgersstrau, welche ein reizendes Mädchen neben sich stehen hatte. Das schöne Kind hatte die Händchen vor der Brust gefaltet und sah mit seinen großen schwarzsblauen Augen, die wie ein Paar Sterne leuchteten, gerade zu mir herüber, und die frischen Lippen, aus denen jene Worte hervorgingen, waren wie in stannender Verwundezrung getrennt geblieben.

Unterdessen war der Wagen vorübergefahren, und ich sah, daß dem schönen, wie versteinerten Mädchen das Tasschentuch vor die Füße gefallen war. Ich sprang hinzu, hob es auf und reichte es ihr, allein sie blieb in ihrer Haltung stehen, ohne die Hand auszustrecken, und über ihr zartes Gesicht flog ein brennendes Roth. Die Frau nahm mir

das Tuch dankend ab, ich grüßte und ging eilig über bie Brücke, benn ich war selbst in Berlegenheit gerathen.

Der leere Wagen, welcher mir auf der Brücke ent= gegen gekommen, war ber ber Fürstin; fie und Fraulein von W. waren also bereits in der Anlage. Wäre dies nicht gewesen, so würde ich sicher bem schönen Dadochen gefolgt fein; allein Fraulein von B. hatte mir ein wenig ben Ropf verdreht. Deffenungeachtet beschäftigten fich auf dem Wege durch den Garten meine Gedanken fortwährend mit dem reizenden Bürgerefinde, über beffen Miene ich freilich unwillfürlich lächeln mußte, beffen schmeichelhafte, mit fo füßtonender Stimme gefagte Worte aber mir fortmabrend im Dhre flangen. Das "Mutter!" hatte fie wie im Schreck gerufen und bas, mas folgte, ftodend und wie ohne Gelbit= bewußtsein, fast wie im Traum gesprochen. Ich hoffte übrigens, fie wurde ebenfalls in die Anlage tommen und ich fie bort naher betrachten konnen. 3ch taufchte mich jedoch; wahrscheinlich schlugen die beiden Frauen den Weg nach dem Gauthor ein.

Abends im Bette ließ mir der Gedanke an mein kleines Abentener keine Ruhe, und meine geschäftige Phantasie bemühte sich, die Scene zurückzurusen und fortzusetzen. Ich machte mir Vorwürfe über meine Unbeholsenheit und vor allen Dingen darüber, daß ich den Faden nicht festgehalten hatte, an dem ich die interessante Bekanntschaft hätte fortspinnen können. Nun fehlte mir jeder Anknüpfungspunkt; wie sollte ich in einer großen, mir noch unbekannten Stadt, in der es so viele schöne Mädchen gab, ein einzelnes hersaussinden, von dem ich nicht das Geringste wußte und welches ich nur flüchtig geschen hatte?

Und doch, was hatte ich nicht alles in diesem Augenblicke gesehen, oder vielmehr, was bildete ich mir nicht ein, alles geschen zu haben! Es schien mir jetzt, als hätte ich noch nie ein reizenderes Wesen erblickt. Die Form ihres Gesichts erinnerte mich an B., allein ihre Farbe war blenbender, ihr Mund lieblicher, ihre Augen größer und glänzender, ihre Figur vollkommener. Besonders entzückten mich die frischen, halbgeöffneten Lippen und die Art und Weise, wie sie ihre Händchen vor der Brust faltete, — kurz, ich war Feuer und Flamme, wozu ihr schmeichelhafter Ausruf gewiß nicht wenig beitrug. Ich schlief endlich mit dem sesten Entschluß ein, meine schöne Unbekannte um jeden Preis aufzausuchen.

Am andern Tage zog ich Sch. zu Rathe, der indessen durch meine Beschreibung nicht auf die Spur gebracht wurde und nicht aushörte, mich einmal über das andere wegen meiner Einfalt auszuschelten. Der einzige Rath, den er mir geben konnte, war der, die Augen aufzuthun.

Hätte ich nur wenigstens gewußt, in welchem Stadttheil ich meine Forschungen beginnen sollte! — Aber ich
wußte gar nichts, rannte wie närrisch durch alle Straßen,
guckte nach allen Mädchen, an alle Fenster, — allein fand
nicht, was ich suchte. Vergebens lauerte ich am Wege zur
Anlage, stand lange am Neuthor und betrachtete ben Fleck,
wo sie gestanden, als könne derselbe mir ihre Wohnung
verrathen.

Sch. lachte mich wegen meines Fiebers aus und meinte, bas müsse ja nicht so schnell gehen, — "abwarten und Thee trinken! — Geh' in die Frühmesse, vielleicht sindest Du sie da." — Ich besuchte also fleißig die Kirchen, sah eine Menge andächtiger und liebenswerther Kinder, — allein wieder nicht das, welches ich suchte. So tried ich's acht Tage lang und wurde ganz elend vor Aufregung. — Endlich, als ich eines Morgens über den Markt schlenderte und überall um-

herspähte, schien es mir, als sähe ich in der Ferne die Mutter, die ich an ihrem etwas auffallenden Umschlagtuche erkannte. Ich wand mich durch das Gedränge, meine Beute
so viel als möglich im Auge behaltend. Das war jedoch
in dem Gewühl keine Kleinigkeit, und Körbe allerlei Art
und mancherlei Ellenbogen setzten sich meiner Jagd in den
Weg. Bald tauchte die Alte hier, bald dort auf und endlich verschwand sie in einer der kleinen vom Markt absührenden Gassen. Ich stürzte nach und konnte ihr, Dank dem
auffallenden Tuche, mit den Augen lange Zeit solgen, dis
sie endlich am Rhein plötzlich verschwand, als sei sie in die
Erde gesunken. Da sie einen Handsord trug, so vermuthete
ich, daß sie Markteinkäuse gemacht habe und auf dem Wege
nach Hause gewesen sei, also sicher am Rhein herum wohne.

Nun hatten meine Patronillengänge ein bestimmtes Ziel, und schon am nächsten Tage hatte ich das Glück, das schöne Mädchen selbst zu sehen. Sie war im blosen Kopf und kam aus einem kleinen Laden, mußte also ganz in der Nähe wohnen. Sie ging sehr schnell, ohne sich umzusehen, dog plöglich um eine Ecke und war verschwunden, ohne daß ich auch nur eine Uhnung davon hatte, in welche Thür sie gegangen sein konnte. Mein Herz klopfte laut und es war ein Glück, daß in dem engen Gäßchen wenig Menschen waren; wer mich ansah, dem konnte meine Aufregung nicht entgehen. Ich lungerte die zum Dunkelwerden in jener Gegend umher und recognoscirte ahne allen Erfolg die Fenster.

Mehrere Tage vergingen, während welchen ich meine Forschungen unterbrechen mußte, denn ich hatte grade viel Dienst und war auf Wache gewesen. Sch., dem ich meinen schwachen Erfolg mittheilte, sagte: "Sei froh, daß du so weit bist; allein mach' es nicht zu auffallend, sonst verdirbst du die ganze Geschichte." — Ich nahm mir also vor, vor-

sichtig zu sein, was jedoch nicht verhinderte, daß ich täglich mehrmals durch die Straße ging, das konnte ja gar nicht auffallen! Ich konnte ja in der Nähe wohnen und dies mein Weg nach der Kaserne sein.

An einem Nachmittag, als ich langsam durch die mir so interessante Gasse ging, kam ein heftiger Regenschauer, welcher alle Leute von der Straße trieb und sie zwang, für den Augenblick ein Obdach zu suchen. Ich sah feins in der Nähe und lief vorwärts, um irgend einen Schutz zu ersreichen, als ich in einem Binkel, den die Straße machte, eine Thür fand, die man fast nicht eher gewahr wurde, als dis man davor stand und die in kein bewohntes Haus zu sühren schien. Sie besand sich vertieft in einem Spitzbogen, welcher noch Spuren architektonischer Verzierungen trug und ein vortrefsliches Dach gegen den immer stärker niederprasselns den Regen bilbete.

Plötslich sah ich einen aufgespannten Regenschirm um die Sche auf die Thur zu kommen. Der Regenschirm wurde zusammengeklappt, und vor mir stand das schöne Mädchen, welches vor Ueberraschung einen kleinen Schrei ausstieß. Ich war eben so verwirrt wie sie, denn solche Gunst hatte ich vom Glücke nicht erwartet. Ich stammelte einige abgesbrochene Worte, in denen ich sehr unzusammenhängend meine Frende darüber ausdrückte, daß der Zusall mich ihr abersmals begegnen lasse. "Ich wohne hier," sagte sie mit leiser, bewegter Stimme, als wolle sie mich dadurch veranlassen, ihr Platz zu machen, damit sie in die Thür gehen könne. Obgleich der Gedanke sehr nahe lag, so hätte ich doch die Thür der sonderbaren Form wegen nie für eine gewöhnliche Hausthür halten können, und glaubte, sie suche nur ein momentanes Obbach gleich mir.

"Da hatte ich lange suchen können!" fuhr mir unwillfürlich beraus. Sie fah mich überrascht an und versuchte es, ben Schluffel in bas Schloß zu ftecken, was ihr nur mit Mihe gelang, da ihre Sand zitterte. Als fie die Thur geöffnet hatte und in das Sans getreten mar, zogerte fie einen Augenblick und machte eine halbe Berbengung, als wolle fie gehen, dann aber fagte fie verlegen: "Es regnet fo arg, wollen Gie nicht meinen Schirm nehmen?" - "Ich banke herzlich," antwortete ich, "allein haben Gie fchon je einen Officier mit einem Schirm gesehen?" — "Aber, Sie fon-nen boch nicht" — und fie stockte. — "Der Regen wird bald aufhören," versette ich, indem ich zu ihr in das Saus trat, "laffen Gie mich einen Augenblick hier hereintreten." - "Ach Gott," fagte fie, "ich bin gang allein im Saufe!" - "Fürchten Gie fich vor mir?" fragte ich, indem ich ihre Sand ergriff und ihr in die Augen fah. Gie lächelte, fcuttelte ihr Köpfchen und ihre Lippen bewegten fich, als wolle fie etwas fagen, mas fie aber unterbrückte.

Ich ging mit ihr die Treppe hinauf; sie führte mich in ein disteres, einsach möblirtes Zimmer, sagte, "ich komme gleich wieder," und ließ mich allein in einem Zustande von Aufregung, der sich schwer beschreiben läßt. — Nach einiger Zeit kam sie zurück; sie hatte Hut und Tuch abgelegt, und wie ich bemerkte, Strümpse und Schuhe gewechselt. Sie hatte ein braunes, hoch herausgehendes Aleid an, dessen Leibchen ganz glatt war, so daß man die schönen Formen des Körpers erkennen konnte. Sie trug glücklicher Weise nicht die abscheulichen Gigotärmel, die damals Wode waren; die ihrigen, obwohl ebenfalls weit, sielen in natürlichen Falzten dies zum Ellendogen herad, wo sie sich verengten. Der Rock war jedoch nach der Wode, das heißt sehr kurz, und ließ die seinen Knöchel und das reizende Füßchen sehen,

welches ein klein wenig über den Schuhrand quoll, worans sich schließen ließ, daß es voll Grübchen sein musse, wie die reizende kleine Hand. Diese Hand war wirklich ein kleines Wunder, und keine Herzogin, der alle Schönheitsmittel zu Gebot stehen, hätte sie schöner und weißer haben können. Der einzige Mangel, den man daran sah, waren die Spuren der Nähnadel an dem Zeigefinger.

Ich finde nichts schwieriger und undankbarer, als die Schönheit eines schönen Mädchens zu beschreiben; hat man eine solche Schilberung gelesen — es existiren zu derselben etwa fünf dis sechs Schablonen — so ist man gewöhnlich so klug wie zuvor, und weiß eben, daß das Mädchen hübsch ist, oder höchstens, welche Farbe ihre Augen und Haare haben. Wenn ich mich dennoch an eine Beschreibung wage, so geschieht es nicht, weil ich mir einbilde, es besser zu maschen als Andere, sondern nur, um mir die Freude zu gönnen, mich an jeden ihrer Neize einzeln zu erinnern.

Therefe, fo hieß fie, war noch nicht fiebzehn Sahre alt, obwohl man fie ihrer Figur nach für etwas alter hatte halten können, benn ihr Rörper war völlig ausgebildet. Alles erschien an ihr rund und vollkommen. Sie war von mitt= lerer Größe, doch fonnte man fie eher groß als flein nennen. Ihre biegfame Taille, die durch fein Corfet eingezwängt wurde, war bessenungeachtet sehr schlauf und schien es um fo mehr, als die Suften voll und rund waren. Sande und Füße waren reizend, die Anochel außerordentlich fein: der runde, volle und föstlich geformte Urm war fast zu weiß. Ueberall, wo die Natur Grübchen anzubringen pflegt, waren fie bei ihr zu finden, nur auf dem Rinn nicht, und die auf ben Wangen zeigten fich nur ein wenig im Lächeln. Ihr Gesicht mar ein schönes Dval, die nur wenig gewölbte : Stirne mar eben wie ein Spiegel und vom reinften Beig,

wie benn überhaupt ihre Saut wie Atlas und weich wie Sammet mar. Ihre Gefichtsfarbe mar außerft gart, und über ihre Wangen mar gleichsam nur ein rofiger Sauch ausgegoffen. Schon gebogene scharze Augenbrauen überwölbten das schönfte Augenpaar, welches ich je gesehen habe. Beiß berfelben mar bläulich, welche Schattirung nach bem Augapfel zu am fichtbarften wurde, fo daß es hier faft durchfichtig wie feines Borgellan erfchien. Der Augapfel felbft ichien vom tiefften Schwarg; allein in mancher Beleuchtung fah man, daß es ein fehr duntles Blau mar, welches in ber Freude wie Chelftein glangte. Obwohl das Auge fehr arok und munderschön geschnitten war, fah man es boch felten in feiner gangen Große; gewöhnlich war es gum Theil burch die ein wenig schwer erscheinenden Angenlider bedeckt und außerdem noch durch die langen und bichten Wimpern verschleiert, was dem Auge einen eigenthümlich reizenden, träumerifden Ausbrud gab.

Die Nase, welche mit der Stirn einen fast unmerklichen Winkel bildete, war ganz grade und von schönen Verhältenissen; ihre Verbindung mit der schmalen Oberlippe war eigenthümslich reizend und delikat, aber eben nicht zu beschreiben. Der Mund war klein und äußerst liedlich, die Lippen so frisch wie nur möglich, ohne zu sehr gefärdt zu sein, und die kleinen glänzenden Zähne von dem schönsten Weiß. — Die Schatten an den Schläfen schienen bläuslich, wie denn überhaupt die ganze Haut gewissensch durchsichtig war. Ihr Haur war braun, sast schwarz, und so üppig, das sie einer ganz eigenthümlichen Frisur bedurste, um diesen Reichsthum unterzubringen, obgleich es sich wegen seiner außerordentlichen Feinheit auf einen merkwürdig kleinen Raum zusammendrücken und flechten ließ. — Sie lachte sehr selten, läschelte aber häusig, besonders wenn sie glücklich war. Schlug

sie dabei mit einer nur ihr eigenthümlichen Grazie die kleinen Händchen zusammen und entschleierte die dann von einer Thräne funkelnden Augen, dann glich sie dem Ideal eines glücklichen Kindes. — Sie war immer so sanst und ihre Stimme hatte einen so eigenthümlichen Zauber, daß sie die in das Innerste drang. Sie war in einer beständigen inneren Aufregung und ihre Farbe wechselte häusig, odwohl ich sie nur einmal hoch erröthen sah und das, als ich ihr zuerst begegnete.

Doch wie gesagt, wie ist es möglich, das Unbeschreibliche zu beschreiben? Wie ist es möglich, den findlich jungfräulichen Liebreiz zur Anschauung zu bringen, der über die ganze
rührend schöne Gestalt ausgegossen war? Wie soll ich vollends
die poetische Einfalt ihres unschuldigen Herzens, oder ihre reizende Unwissenheit schildern? — Sie paste wirklich nicht für
diese Welt, sondern schien dem Neich der Engel und Märchen
entrückt, mit dem ihre Phantasie fortwährend beschäftigt war.
Sie war nur für ein kurzes Blumenleben; als sie durch
die Liebe ihre höchste Blüthe erreicht hatte, mußte der Tod sie
psücken. Mitten im Glück nahm er sie, — und das war
barmherziger, als wenn er sie unter den Täuschungen des
Lebens hätte verwelken lassen, — Täuschungen, die ja selbst
gröbere Naturen zu Boden drücken.

Doch zurück in das kahle, unfreundliche Zimmer. — Therese blieb verlegen vor mir stehen, indem sie auf ihre Fingerchen niedersah, die sie unruhig durcheinander flocht. Als ich ihr ins Gesicht blickte, entdeckte ich zu meiner lleber-raschung, daß ihre Augen feucht waren und am Nand der langen Wimpern eine Thräne zitterte. Ich war noch mehr erschrocken und schmerzlich bewegt als überrascht, und sagte mit ungewisser Stimme: "Sie weinen?" — Sie lächelte und die Thräne lief die Wange hinab, ohne daß sie bieselbe

abtrocknete. — "Hat Sie meine Dreistigkeit — meine Zubringlichkeit beleidigt?" fuhr ich fort und griff nach meiner Mütze; "das wollte ich nicht — gewiß nicht — ich will gehen." — Sie schüttelte aber mit dem Kopf und machte eine Bewegung mit der Hand, als wolle sie mich zurückhalten. Ich nahm nun diese Hand, die sie mir ließ, und fragte: "Und warum weinen Sie?" — Sie sah mich freundlich an und antwortete leise: "Ich weiß es nicht." — "Fürchten Sie, daß die Mutter kommt und böse wird, wenn sie mich hier sindet?" fragte ich weiter. — "Die Mutter und der Bater kommen vor Abend nicht." —

Nun wußte ich nicht mehr, was ich benken und wie ich mir ihre Thränen erklären sollte. Ich war za fast noch eben solch ein Kind wie sie — ich war grade achtzehn Jahre — und hatte nicht übel Lust mit ihr zu weinen. In meiner Berlegenheit wußte ich nichts Bessers zu thun, als auch ihre andere Hand zu nehmen und zu fragen — ob sie böse auf mich sei? — Sie sah mich durch ihre Thränen lächelnd an, und ein zitternder Seufzer stahl sich aus der Brust hersauf. Nun bedeckte ich ihre Händehen, die sie ganz sanst los machen wollte, mit Küssen und sagte, daß seit ich sie am Nenthor gesehen, ich nur einzig an sie gedacht, alse Tage ihr Haus gesucht und immer nicht gefunden habe; wie ich endlich ihre Mutter, dann vor einigen Tagen sie selbst geseschen, aber nimmer das Haus entdeckt haben würde, ohne den glücklichen Regen und den noch glücklicheren Zusall.

Ich erfuhr dann von ihr, daß sie noch nicht lange in Mainz ware und nur wenige Befannte hatte, daß sie sehr selten ausginge, höchstens, daß sie einmal Sonntags die Mutter auf die Gangasse begleite, wo dieselbe eine Freundin habe, oder nach dem Schloß, wo die Mutter fast immer des

Nachmittags beschäftigt sei. Wenn das Wetter schön wäre, gingen sie auch manchmal des Abends auf der Brücke spazieren. Junge Mädchen kenne sie hier gar nicht und sei saft immer zu Hause und allein; benn auch der Bater, der eine Anstellung beim Zollwesen habe, gehe des Morgens fort und komme oft nicht einmal zum Mittagessen, sondern meisstens erst spät Abends, wenn sie schon im Bette sei. — Ich beklagte sie und meinte, immer so allein und in diesem düstern Zimmer müsse sie ja vertrauern und Langeweile haben, allein sie sagte mir, ihre Stude sei freundlich und gehe auf den Rhein, da hätte sie immer etwas zu sehen und nie Langeweile, auch arbeite sie sleissig.

Während fie mir bas erzählte, stand ich vor ihr und hielt immer ihr Sandchen feft, das nur manchmal zuckte, wie ein gefangenes Bogelchen. Endlich fragte ich, ob fie mich benn gleich wieder erfannt und ob fie auch ein wenig an mich gedacht habe? - Gie nickte mit bem Ropf, indem ein flüchtiges Roth über ihre Wangen zog und mich aus ihren halbverschleierten Augen ein fo inniger, füßer Blick traf, baß ich mich nicht langer halten fonnte, fanft ihre Taille umfaßte und ihr einen langen Rug auf ben ichonen Mund brudte. Sie wehrte mich nicht ab, aber ich fühlte, wie ein Bittern ihren gangen Rorper burchflog. 3ch füßte fie abermale und bann auf die Augen, und gerieth so außer mir, bag ich vor ihr niederfiel, ihr Aniee umfaßte und ihre Rleider fußte. Dann fprang ich wieder auf, jog fie an meine Bruft und fragte, ob fie mich lieb habe? - Sie antwortete nicht, aber schmiegte sich fester an mich und verbarg ihr Geficht an meinem Salfe. - "Ach, wenn bas nur fein Traum ift! " feufzte fie endlich, und als ich ihr in die Augen fah, bectte fie bie meinigen mit ihren Sanden zu und fagte, meine Augen blitten wie im Traume.

Die Nacht, nachdem sie mich gesehen, habe sie geträumt, ein Engel stände neben ihrem Bette und beuge sich über sie, und als sie ihn angesehen, habe sie mein Gesicht erkannt. Ich fragte scherzend, ob der Engel auch Spaulets gehabt habe? — Sie schüttelte lächelnd den Kopf und sagte: "nein, große blaue Flügel; und als er mich so dicht ansah und ich ihn, da kamen Flammen aus seinen Augen, daß ich die meinigen zumachen mußte; dann küßte er mich und hüllte mich in seine großen Flügel und ich sühlte, daß ich todt war."
— Ich küßte sie und meinte, das sei ein Engel gewesen, aber von meinem Kuß sterbe sie nicht. — "Wer weiß," antewortete sie nachdenklich, "doch — und wenn auch!"

Sie erzählte dann, es sei ihr, als habe sie mich schon seit ihrer Kindheit gekannt, aber wie und wo wisse sie nicht, und darum sei sie so erschrocken gewesen, als sie mich am Nensthor gesehen. — Nach einer langen Pause sagte sie, gleichssam sür sich: "Also, das ist der Himmel!" — Auf meine Frage ersuhr ich, ihr Großonkel, ein sanster, alter, geistlicher Herr, bei dem sie lange gewesen und der sie gewissermaßen erzogen, hatte einst gesagt, als sie ihn allerlei über Himmel und Hölle fragte: "Sich lieb haben, das sei der Himmel, und nichts lieben und nicht geliebt zu werden, das sei die Hölle," was sie so eigentlich nie verstanden habe.

Ihre Befangenheit war nun ganz verschwunden, ihr Gesicht erhielt einen ganz eigenthümlichen Ausdruck, der mich förmlich mit einer Art von Ehrsurcht erfüllte. Ein zitternster Seufzer hob hin und wider ihre Brust, die Wangen wurden bleich, aber die Lippen verloren ihre Karbe nicht und zitterten leicht, während ihre Augen in ihrer ganzen Größe geöffnet waren und von ihnen förmliche Strahlenbüschel ausgingen. So sah sie mich eine Weile an, als wolle sie meine Seele in die ihrige hinüberziehen, wobei ihre Hände

auf meinen Schultern lagen; dann schloß sie die Augen, schütteste lächelnd ihre Locken und drückte ihr Gesicht an meine Bruft. — So blieb sie lange. Endlich richtete sie sich auf, und ihre Mienen hatten wieder den frühern, sanfeten Ausdruck. Sie stand auf, faste meine Hand und sagte: "Komm," — sie stockte — "ich weiß noch nicht einmal Deinen Namen und Du nicht den meinigen. Ich heiße Therese und Du?" — "Otto." — "Komm, Otto — Otto, Otto" — und sie drückte die Hände gegen ihr Gesicht — "komm Otto, nun will ich Dir mein Zimmer zeigen."

3ch folgte ihr über einen Bang eine Treppe hinauf und tam in einen fleinen Corridor ober schmalen Borfaal. ber auf ber rechten Seite burch eine Band begrenzt wurde, in welcher fich ein wie eine Schießscharte geformtes Genfter befand; links führte ber Bang auf eine schmale fteinerne Treppe. Einige Schritte von berfelben mar eine Thur in einer dicken Mauer von Quadersteinen angebracht, fie führte in Therefens Zimmer. Diefes Zimmer ichien aus ber Salfte bes innern Raums eines vierectigen Thurmes gebilbet gu fein, ben man burch eine Scheibewand getheilt hatte. Der Thur gegenüber befand fich ein hohes Tenfter, ober eigentlich nur die Salfte eines folden, denn bie neu errichtete Scheide= wand ftieft gerade auf die fteinerne Saule, welche es theilte. Der obere Theil des Fenfters beftand aus den ursprüngliden fleinen runden in Blei gefagten Scheiben, mahrend ber untere Theil ein moderneres Wenfter mit größeren viercefigen Gläfern bildete. Bon Augen ichlog das gange Fenfter ein weit abstehendes eisernes Gitter, welches fich über die Grenze bes Zimmers hinaus erftrectte. Da bie Mauer gang außerordentlich dick war, so entstand dadurch eine Nische, in welche man einen holzernen Tritt von zwei Stufen eingepaßt hatte, auf bem ein Stuhl und Theresens Arbeitstischen ftanden.

Un ber linken Wand hatte fich ebenfalls ein Fenfter befunden. Es war zugemauert und die fo entstandene Nische hatte man burch eine Art Rahmen von geschnitztem Gichenholz eingefaßt und vergrößert. Diese Nische mar burch einen verblichenen Vorhang von grünem, großblumigen Damaft geschlossen und empfing Licht und Luft burch ein tleines, schießschartenartiges Fenfter; in ihr ftand Therefens Bett. Nifche gegenüber ftanden ein Sopha und rechts und links bavon altmodisch ausgeschweifte und mit Messing verzierte nußbaumene Rommoben; über ihnen befanden fich schmale Spiegel in alten, unscheinbar gewordenen Goldrahmen. Ueber bem Sopha hing im bunkeln Rahmen ein gut gemaltes Delgemälbe mit vielen Figuren, beffen Bedeutung ich nie ergründen konnte. — Auf den alten Kommoden waren weiß und roth gewürfelte Servietten ausgebreitet, auf benen ver-Schiedene Rleinigkeiten, und unter Glasglocken eine munder= bar geputte Jungfrau Maria mit bem Rinde und eine beilige Therese von Wachs, nebst Leuchtern und Taffen ftanden.

Links von der dunklen Thur standen ein großer, geschnitzter Nußbaumschrank, in der Ede rechts ein massiver
eiserner Ofen, in der Mitte des Zimmers ein schwerer Tisch
mit gewundenen Säulenfüßen, links vom Fenster ein Klavier
von hellem Holz, künftlich mit Perlmutter eingelegt, daneben
in der Ede ein Eckschrank, und zwischen ihm und der Bettnische eine Art Toilettetisch.

Der Platz am Fenster war reizend. Bor ihm befand sich ein förmlicher kleiner Blumengarten, in welchem bei schönem Wetter ber Käfig eines Kanarienvogels seinen Platz hatte. Dem Stuhl gegenüber hing ein Spiegel, in welchem man bis auf die Rheinbrücke sehen konnte, während man vom Stuhle aus den Strom auswärts sah. Der Tritt war mit einem Teppich belegt, auf dem ein gesticktes Fußbänkchen

stand. Die ganze Fensternische konnte durch einen an Ringen laufenden Borhang von demselben grünen verschossenen Damast, der vor der andern Nische hing, geschlossen werden. Die Dielen waren von Eichenholz und die Bände mit einer grauen Farbe gemalt, während die Decke weiß und mit Stuckaturen verziert war.

Das Zimmer war grad noch einmal so lang als breit; allein das große Fenster gab ihm Licht genug, so daß es trotz der dusteren Farbe und den dunkeln Möbeln einen sehr behaglichen Eindruck machte, der noch durch den Geruch von Blumen erhöht wurde, die in einer altmodischen, blau und weißen, urnenartigen Vase auf dem Tische standen.

Wogu ber Thurm ehemals gedient haben mochte, war nicht leicht zu errathen; jedenfalls machte er urfprünglich nur einen Theil eines ansehnlichen Gebandes aus, beffen Mauern wahrscheinlich vom Rhein bespült wurden. Das ließ fich aus ben Rellerreften erfennen, die fich unter der Strafe hindurch bis borthin erftrecten. Das nach ber Stadt zu gelegene Haus war neueren Ursprungs, gleichsam an den Thurm angeflicht, und bas beschriebene Zimmer hatte fich mahrscheinlich ein Eigenthümer, bem die Aussicht nach bem Mein behagte, vor Zeiten einrichten laffen. Die andern Räume des Thurmes waren zu Magazinen eingerichtet, die aber bamals leer ftanben, und im mittleren Stock befand fich eine Riche. Der Thurm war mit einem Ziegelbach ver= feben und äußerlich mit Ralt abgeputt worben, fo bag er fich von andern dort stehenden Gebäuden nicht wesentlich unterschied. Die kleine steinerne Treppe endlich, die ich erwähnte, führte bis auf ben Boben, und wenn man burch den untern Raum bes Thurmes schritt, welcher mit leeren Fäffern und Riften angefüllt war, gelangte man in einen fleinen, wuften Sof, ber burch eine Mauer umfchloffen war.

"Des Bormittags," fagte Therefe, "wenn die Sonne herein scheint, ift es hier weit freundlicher, aber auch Abends in ber Dammerung ift es mir behaglich, benn bann überläuft mich ein angenehmes Grauen. Es fnittert und fnattert überall; ich kauere mich auf bem Sopha gufammen und fehe recht ftarr in die bunteln Eden, bann erblicke ich dort allerlei abenteuerliche Gestalten, - furz, ganze Märchen. Als wir von B. hierher famen, wollten die Berren, die über bas bamals gang unbewohnte Saus zu verfügen hatten, bem Bater nur die Zimmer vorn überlaffen; allein sie hatten auch nichts bagegen, daß ich diefes einnahm, welches ebenfalls leer ftand und vielleicht seit hundert Jahren nicht bewohnt gewesen war. Es fah hier wunderlich aus. Das Fenfter mar zerschlagen, der Fußboden fingerdick mit Staub und Schmut bebeckt und ebenfo ber alte Tifch, ber Schrant und die Rommoden. Auf dem Rahmen über bem Bett hatten Bogel ihre Refter gehabt und die Bande waren mit Spinnengeweben überzogen. Die Mutter schalt über meine Narrheit, wie fie es nannte, in biesem wüften Stalle wohnen zu wollen; allein bas Platchen ant Fenfter und die Aussicht gefielen mir gar zu gut. - Die Berren, welche mit hier oben waren, meinten, die alten Manern würden viel ergählen fonnen, wenn fie wollten, und wer weiß, was schon Gräfliches in diesem Zimmer geschehen fei. Die Mutter hielt fich die Ohren ju; mich überlief's zwar, aber nun blieb ich hier noch lieber. — Auch die alten Borhänge fand ich vor; aber fie waren schmutzig und gerriffen, und als ich mich zum erftenmal in die große Bettstelle schlafen legte, habe ich noch einmal so lange wie sonst gebetet und bann ein Rrugifix barüber aufgehängt; nun thun mir die Geifter nichts, die hier, wie die Mutter fagt, haufen. - Dente nur, die Mutter fürchtet fich hierher gu tom=

men, wenn's bunkel wird, und behauptet, allerlei Berdach= tiges gesehen und gehört zu haben."

"Aber feine kleine Arbeit haben wir gehabt, alles in Stand zu bringen, wie es jett ift. - Sieh nur, ber alte schwere Tisch hat sich's auch nicht träumen laffen, baß er noch einmal in ber Stube umherspagieren wurde; allein ich habe unten Rollen anschrauben laffen und fann ibn nun hinfahren, wohin ich will. - Die beiden alten Stühle fand ich auch vor; ber eine hat noch feinen alten Ueberzug, aber ben andern habe ich neu überzogen, benn er hatte einen großen bunkeln Fleck, und die Mutter meinte, es fei Blut! — Langweilt Dich mein Geplauder? — Richt? - Sieh, ich habe lange, lange nicht fo viel gesprochen, und mit wem auch? - Aber heute ift mir fo leicht und boch so schwer, so - ich weiß nicht zu sagen wie; aber mir ift, als muffe ich Dir alles ergablen. - Berr Gott! und ich fpreche heute zum erstenmal mit Dir! Aber ich fann mir nicht helfen, es ift mir, als fennte ich Dich fcon feit vielen, vielen Jahren."

Ich stand vor ihr, hielt ihre Hünde, horchte mit undeschreiblichem Entzücken auf ihr Geplauder, und sah ich ihr babei in die großen freundlichen Augen und auf die frischen, süßen Lippen, dann faßte mich eine so seltsame Rührung, daß mir die Thränen in die Augen traten und ich nicht im Stande war, ein Wort hervorzubringen. — Mir war alles wie ein Traum, wie ein Märchen aus Tausend und eine Nacht. Ich sonnte nichts thun, als sie an meine Brust drücken und den lieben Mund und die zarten Wangen füssen, die sich während ihres Plauderns höher gefärbt hatten. — Ich mußte mich auf ihren Platz am Fenster setzen und die Aussicht bewundern und dann ihre Blumen und ihren Kanarien=

vogel und die fünstlichen Blumen, die fie wahrhaft reizend arbeitete.

"Mein Bögelchen muß heute aber auch eine Extrafrende haben," sprach sie; "ach, ich bin gar zu froh! — Ich muß immer weinen, wenn ich recht froh bin, ist das nicht kurios? Und wenn mir etwas recht gefällt, zum Beispiel eine schöne Blume oder der blaue Himmel oder der grüne Rhein, dann kommen mir immer gleich die Thränen in die Augen. — Gelt, du kleiner Dieb, das wird dir schmecken! Sei froh, daß ich's schon heut Morgen zurecht gemacht habe, denn jetzt könnt ich's nicht."

Sie hatte Hanfsamen geschält, den sie nun mit feinem Zuder mischte und dem Bogel in den Käfig setzte, der ihr schäfernd in die Finger pickte. Doch ich müßte noch manche Seite schreiben, wollte ich all ihr liebes Geplauder wiederserzählen, das fremde, kalte Menschen wohl schon jetzt geslangweilt hat. Ich war wie betäudt, Therese und ich hatten die Rollen getauscht. Zuerst war sie schweigsam und ich redete, jetzt plauderte sie und ich verstummte in staunender Bewunderung ihrer Lieblichkeit und meines überschwänglichen Glückes.

Es war sechs; ich war drei Stunden bei ihr gewesen und dachte, es sei Zeit zum Gehen, damit mich die Mutter nicht fände. "Nun, was schadet es, wenn Dich auch die Mutter sicht?" sagte sie. "Doch Du hast Recht, sie mag die Officiere nicht besonders leiden und sagt, sie wären so dreist und gucken allen Mädchen so frech ins Gesicht. Deshalb will sie auch nie mit mir zur Musik in die Anlage gehen, und ich höre so gern Musik. Die Mutter kommt erst um acht aus dem Schloß, aber um sieden kommt die Frau, welche uns aushilft. — Wie lang wird mir die Zeit werden, dis ich Dich wiederschel."

Wir kamen überein, daß ich am andern Nachmittag wiederkommen wollte; sie sollte an die Hausthür, gerad über dem Schloß, ein Kreuz mit Kreide machen, wenn sie allein zu Hause sei, und ich wollte von der Rheinseite kommen, von wo ein schmaler Durchgang dis an die Hausthür sührte, so daß mich Niemand beobachten konnte. — Wir nahmen Abschied, als wollte ich nach Australien reisen, und ehe ich ging, schnitt sie mir eine Locke ab, "damit sie doch etwas von mir bei sich habe," — und ich that dasselbe mit ihr. Endlich riß ich mich sos, und ging durch den Durchgang nach dem Rhein zu.

3d fann eigentlich nicht fagen, ich ging, benn ich taumelte wie ein Betrunkener fast unbewußt vorwärts und tam fo auf die große Bleiche. Plöglich fühlte ich mich von hinten gefaßt, es war Sch., ber fchrie: "Bift Du befneipt oder taub? Ich schreie mir die Lunge aus, aber Du hörst nicht. Wo gehft Du bin?" - "Ich weiß nicht." - "Romm mit, F. ift auf Wache; ich will eben hin." - "Nein, jett um teinen Breis!" - "So, wo brennt's? - Bas? -Saft du fie gefehen?" - "Sch., ich werde mahrhaftig verriidt vor Glüct!" - "Bie, mas?" Er schob feinen Arm unter ben meinigen - "wahrhaftig? - Run, Du Stock, fo erzähl' boch!" - "Hier nicht, tomm mit mir nach Sause." - "Bon, Bertrautenrolle, Freundschaftsnothzucht! - Saft Du 'ne gute Taffe Thee ober Bunich, eine Bfeife, die Luft hat, und ein weiches Ropffissen, bann tomm, ich fturge mich wie Curtius in ben Abgrund einer langen, ruhrenden Geschichte von Ach und Dh." — "Ich war drei Stunden bei ihr." Sch. machte einen Cat vor Bermunderung. "Ba-6? - Natirlich 'n Engel, 'ne Sie, bei ber man fich felbft vergeffen fann, - 'n Dortden Lackenreißer mit Tugendfolie." - Aergerlich rif ich meinen Arm los und fagte, bag ich

ihm nichts erzählen wolle. "Na, alter Junge," sprach er begütigend, "sei nicht rappellöpfisch, ich glaube Dir, was Du willst — na, sei nicht böse, ich spaße ja nur." —

Sch. war in Bezug auf Franen ein großer Steptifer. "Ja," sagte er, "sie beten alle Tage: "führe mich nicht in Bersuchung", und setzen in Gedanken hinzu: "denn siehst Du, lieber Gott, wenn Du's thust, dann kann ich nicht dasür!" und die Frömmsten, das sind die Aergsten; Frömmigkeit ist blos Berliebtheit, die 'nen verkehrten Beg eingesschlagen hat. Die am schnellsten ihren Rosenkranz betet, küßt auch am schnellsten. Ich sage Dir, es sind alle verwetterte Heren, und wenn eine treu ist, so ist's bloße Caprice. Hast Du 'nen Schatz, dann sperr' ihn ein, kurz, trau keiner Einzigen." Er mochte wohl schon Ersahrungen gemacht haben; allein im Grunde meinte er es so böse nicht, wenn er auch Borsicht niemals sür überschissig hielt.

Als ich in meine Wohnung kam, siel ich ihm um den Hals, und er war ganz erschrocken, als er sah, daß ich helle Thränen weinte. "Sch., ich sage Dir, ich werde närrisch!"
— "Es scheint, du bist's schon. Doch das hindert nicht, daß wir's uns bequem machen. Bis neun opfere ich Dir, dann aber hab' ich Dienst. — Friedrich, bring' mir Deines Herrn Schlafrock, die beste Pfeise und mach' heiß Wasser. — Donnerwetter, wo ist's Fenerzeug? — So, nun brennt's. — Nun schieß los, — noch nicht! — Friedrich, bring' mir einmal das Kopstissen her. So — nun fahr' zu." —

Da ich seine Art kannte, so ließ ich mich durch seine eingestreuten sarkastischen Bemerkungen nicht stören und erzählte ihm Alles. Die Pfeise ging ihm mehrmals aus, was ihm sonst nicht leicht passirte. "Bist Du nicht ein glücklicher Hund, daß Du mir nichts dir nichts so 'n Mädel sindest, gleich wie Du herkommst, und daß Du 'n Freund hast, der

Dir so gebuldig zuhört?" — Uebrigens merkte ich wohl, die Sache schien ihm nicht ganz richtig. Er war zwar für Schnelligkeit, allein diese Geschichte ging ihm zu fabelhaft rasch, und er dachte, meine Unersahrenheit und Ausgeregtheit spiegle mir Alles in einem schöneren Lichte vor, mein schönes Mädchen sei am Ende eine erfahrene Kokette.

"Aus B. ift fie?" fragte er endlich. "Fremd muß fie wohl fein, benn war's ein Mainzer Mabel, fo hatt' fie boch querft geschrieen: "Höre Sie boch uf zu ruhe, Sie Efel. Sie!" - Soll mich aber boch wundern, ob ich fie nicht fenne, Der B. hat 'nen Schatz im Schloft und biefe fennt mein bas heift - ja fo - ihren Ramen weift Du nicht? -Alfo Therefe XX vorläufig. Ich tenn' 'ne Menge Therefen. aber Ther-efel ift mir unbefannt. Uns Deiner Befchreibung werde übrigens ber Teufel flug! Der erfte Schat ift immer 'n Engel! - Zeig' mir boch mal die Locke. - Na, ich will fie ja nicht fressen! - Wenn sie recht viel bavon auf'm Ropf hat, muß es ichon fein. - Morgen gehft Du wieder bin? - Na, verhimmle nur nicht bis dahin. - Wenn Du mir die Geschichte noch 'nmal erzählen willst, bann genir' Dich nicht, die Bfeife brennt. - Stog an, fie foll leben!" - So plauderte er fort, bis er um Dreiviertel auf Reun vom Copha auffprang und fich angog, benn er hatte, wie gefagt, "Dienft." bas heift bei feiner Geliebten, die ihn erwartete. "Uebrigens fcher' Dich nicht um mein Beichwät," faate er, "und traum' von ihr. Gute Racht!" -

Als ich allein war, füßte ich ihr Haar tausendmal und durchlebte den Nachmittag in Gedanken noch einmal.

Um mich in der Folge nicht unterbrechen zu müfsen, will ich hier von Therefens Leben erzählen, was ich nach und nach von ihr davon erfuhr.

Therese war die Tochter eines Weinhändlers, welcher in der Pfalz und am Rhein die Weine von den kleinen Weinsbergsbesitzern aufkauste, um sie dann zu sortiren und an größere Weinhändler in den Städten abzugeben. Sein Geschäft brachte es mit sich, daß er viel auf Neisen und in verschiedenen Orten gleichsam zugleich zu Hause war, obwohl er eigentlich in S. wohnte. Seine Frau war die Tochter eines dortigen, ziemlich wohlhabenden Kausmanns. Sie starb, als Therese kaum drei Jahre alt war. Das Kind wurde von ihrem Bater sehr geliebt, und als er zum zweitenmal heirathete, hatte der Umstand, daß er ihr eine zweite Mutter geben wollte, keinen geringen Einfluß auf seinen Entschluß. Diese zweite Frau war bereits Wittwe und ein tüchtiges wirthsichaftliches Frauenzimmer, welches die kleine Therese freundlich, wenn auch nicht gerade mit Zärtlichkeit behandelte.

Theresens rechte Mutter hatte einen Onkel, der seit Jahren in W. lebte, wo er eine geiftliche Pfründe hatte, die ihm ein sehr behagliches Auskommen sicherte. Die kleine Großnichte hatte ihm bei einem Besuche sehr gefallen, und als die Stiesmutter selbst einem Sohn bekam, sürchtete er, sie möchte zurückgesetzt werden, und suchte ihren Bater zu bereden, sie ihm anzuvertrauen. Dazu wollte sich derselbe nicht entschließen. Als er jedoch starb und Therese acht Jahre alt war, nahm sie der alte geistliche Herr zu sich, der ein sehr freundlicher, gescheidter Mann war und in einem hübsschen Hause und Garten mit seiner alten gutmüthigen Hause hälterin ein sehr behagliches und zusriedenes Leben führte.

Therese war balb ber Liebling sowohl bes alten jovialen Mannes, wie auch seiner Haushälterin. Letztere war weit frommer als ihr geistlicher Herr, und ihr Kopf war mit Legenden und Heiligengeschichten angefüllt. Sie ging regelsmäßig in die Kirche und hatte manchen Zwist mit ihrem

Berrn, ber ihr für einen geiftlichen Menschen gar nicht fromm genug ichien und beffen Liebhaberei barin beftand, allerlei "heibnifche und weltliche" Sagen und Marchen, wo er fie nur auftreiben tonnte, jufammen ju fuchen. - Das Röpfchen bes schönen Kindes murbe auf diese Weise mit heiligem und weltlichem Marchenfram angefüllt. Die alte Crescenz gab bas Christliche und hielt ftrenge auf Rirchenbesuch und Rofenfrang: allein der heitere Unterricht des geiftlichen herrn diente als Gegengewicht, fo daß Therefens Frommigkeit nicht in Bigotterie ausartete. Seinen Erläuterungen und Lehren verdanfte fie es, daß fie über religiöfe Wegenstände bei weitem aufgeklarter bachte, als die alte Crescenz gut beifen wollte. - Therefe befuchte zwar die Schule, allein mehr noch als hier lernte fie aus dem Unterrichte ihres Grofonkels, obwohl die Renntniffe, die fie auf biefe Weife sammelte, ziemlich einseitig waren und mit der Liebhaberei des Lehrers in genauem Zufammenhange ftanben. Da fie Reigung zur Mufit zeigte, fo ließ er ihr Unterricht auf bem Klavier geben und hatte feine Freude baran, wenn fie mit ihrer findlichen Stimme geiftliche Wefange fang, die er fehr liebte.

Außer einigen alten Freunden, die ihn ab und zu bessuchten und seine Rüche vortrefflich fanden, hatte der Großsonkel wenig Umgang, und da er es nicht gern sah, wenn Therese die Familien ihrer Schulkameraden besuchte, so war diese meistens auf Haus und Garten beschränkt. Die Haushälterin, der übrigens noch ein jüngerer dienstbarer Geist zur Seite stand, hatte große Fertigkeit in allerlei Klosterarbeiten und verstand es, sehr schöne künstliche Blumen zu machen, in welcher Kunst sie Therese unterrichtete. Da diese darin große Geschicklichseit und weit mehr Geschmack als ihre Lehrerin zeigte, so interessirte sich auch der Großonkel dafür, munterte sie durch seinen Beisall auf, mehr die Natur nach-

duahmen als Crescenz, die häufig unmögliche Himmelsblumen fabricirte, und ließ ihr alles Nöthige fogar aus Paris kommen.

Theresens Stiefmutter zog ebenfalls nach W. Sie kam hin und wieder zu dem geistlichen Herrn, der ihr, wie es scheint, einige Unterstützung angedeihen ließ, denn Theresens Bater hinterließ sie in ziemlich dürftigen Umständen. Ein kleines Capital von 6000 Gulden, welches sich von Theresens Mutter herschrieb, fiel dieser zu und wurde für sie verwaltet. Die noch frische Stiesmutter lernte in W. einen Zollbeamten kennen, den sie heirathete.

Therefe muchs zu einem munderschönen Madchen auf, während der alte Grokonfel immer mehr von allerlei Uebeln geplagt murbe, wie fie ein gutes, bequemes Leben und alter Rheinwein zu erzeugen pflegen. Gin rauher Winter brachte ihn fehr herunter und er ftarb im Beginn bes Frühjahrs. als Therese noch nicht sechszehn Jahre alt war. Bermögen hinterließ er nicht, und was fich im Saufe vorfand, hatte er der alten Saushälterin vermacht, mit Ausnahme von einem Rlavier, einigen Buchern und andern Rleinigkeiten, die Therese bekam. Für die Butunft berfelben hatte er jedoch in ber Beife geforgt, bag er ausmachte, bie Stiefmutter folle von ben Binfen bes ficher angelegten fleinen Bermögens bis zu Theresens Berheirathung ober Bolljährigfeit ben größten Theil erhalten, wenn fie dieselbe zu fich nehmen würde; ber Reft des Geldes follte jedoch diefer zur freien Berfügung bleiben. Gin alter Freund bes Berftorbenen, ein Geiftlicher, follte Therese im Auge behalten und war ermächtigt, ein anderes Arrangement zu treffen, wenn Therese fich etwa bei ihrer Stiefmutter nicht gefallen wurde. Diefer Geiftliche war es auch, welcher mit Advocaten und Gerichten zu verhandeln hatte, die ihr kleines Bermögen verwalteten.

Etwa ein halbes Jahr nach bes Grokontels Tode murbe ber Mann von Therefens Stiefmutter nach Maing verfett. Therefe aing gern mit ihr, benn biefe that ihr viel zu Gefallen, theils aus Zuneigung, theils wohl wegen bes Gelbaufchuffes, ben fie erhielt und ber ihr feine fleine Bulfe mar. Der Gehalt ihres Mannes war wahrscheinlich nur unbedeutend und icheint von biefem fo ziemlich allein verbraucht worden zu sein. Er war ein ftiller, finfter blickender, aber eben nicht unfreundlicher Mann, der Therefe als eine Fremde betrachtete und fich um ihr Thun und Laffen nicht befümmerte. - Ihr fleiner Stiefbruder mar bei einem Raufmann in W. in ber Lehre. Für ihn hatte feine Mutter eine große Bartlichkeit, und um für ihn etwas zurüchzulegen, fuchte fie nebenher zu verdienen und hatte eine Beschäftigung im Schloffe gefunden; ich hab' vergeffen welche. Zugleich hatte fie Therefe veranlaßt, im Blumenmachen fortzufahren, und ihre Arbeiten, Die theils nach ber Ratur, theils nach Parifer Muftern gefertigt waren, fanden in Maing außerorbentlichen Beifall und murben von der Mutter zu guten Breifen an die Mobiften vertauft. Obwohl Therese nie nach einer Rechnung fragte, legte ihr die Mutter dieselbe doch fehr gewissenhaft ab und wollte faum etwas von bem verdienten Belbe für fich annehmen; den größten Theil that fie für Therese in bie Sparfaffe.

Das ist es, was ich durch Theresens Geplauder, durch Fragen und Zufall über ihre Verhältnisse erfuhr. —

Am anberen Vormittag exercierten wir zum Glück im Batailson und die Zeit verging schneller, als wenn ich sie zu Hause zugebracht und mich mit Warten beschäftigt hätte. — Daß ich bei Tisch nichts essen konnte, setzte meine Nachbarn in angenehmes Erstaunen. Sch. fühlte mir den Puls, lächelte, schenkte mir ein Glas Wasser ein und trank meinen Wein aus.

Endlich konnte ich mich auf den Weg machen. Ich fand ein kleines Kreibekrenz an der Thür und diese offen. Ich schlüpfte schnell die Treppe hinauf, Therese öffnete das dort befindliche Gitter, sie hatte mich in dem Spiegel am Fenster kommen sehen. Vor Herzklopfen konnte ich fast nicht reden; sie schwieg ebenfalls, und wir waren Beide befangen; allein das Halbdunkel auf der Treppe verbarg uns gegenseitig unser Erröthen und machte mir Muth. Ich drückte sie an meine Brust, und unsere Befangenheit war verschwunden.

Wir gingen in Theresens Zimmer und sprachen und trieben viel Liebeswahnsinn. Mit wahrem Entsetzen hörten wir die Scheibestunde schlagen, denn am anderen Tage war Sonntag, und wir konnten uns nicht sehen, da die Eltern zu Hause waren. "Ich möchte die Zeit die Montag versichlasen," sagte sie; "den ganzen Bormittag hab ich Nichtsthun können, und sah ich am Rhein einen Rothkragen, so meinte ich, Du kämest." Es wurde ausgemacht, daß ich am andern Morgen von der Brücke herkommen solle, damit wir uns wenigkens von Weitem sehen könnten, und daß ich am Abend ein Brieschen an einem bestimmten Platz in dem Hausthürbogen verstecken solle, um es gegen eins von ihr auszutauschen, welches sie bei anbrechender Dunkelheit dorthin legen wolle.

Die Tage ber folgenden Woche waren eine ununterbrochene Folge von Seligkeit; allein die Aufregung, in welcher ich mich fortwährend befand, verursachte mir ein förmliches Fieber, und mit Angst bemerkte Therese, daß meine Wangen blässer wurden. — Schon am Montag fürchteten wir uns vor dem nächsten Sonntag, und man kaun sich daher meinen Jubel vorstellen, als am Sonnabend Therese mir sagte, daß Bater und Mutter am anderen Tage nach W. sahren und bis Montag ausbleiben wollten. Sie hatte mitsahren sollen, allein es unter einem Vorwande abgelehnt, da sie überdies nichts mehr nach W. zog. Die alte Crescenz war nicht mehr dort, und ihren Bruder hatte sie erst fürzlich gesehen.

Nun wurden Plane für den Sonntag gemacht. Ich sollte durchaus bei ihr zu Mittag effen. Ich sollte eine Hühnersuppe haben, und sie wollte Marklößchen hinein thun, die mir schon schmecken sollten, und dann sollte ich ein Hühnerstriasse haben, wie ce ihr Großonkel gern aß, mit Champignous und sonst allerlei. Da war denn natürlich nicht zu widerstehen und ich machte nur die Bedingung, daß ich auch etwas mitbringen dürfe. Wir Kinder freuten uns eben wie Kinder auf morgen, und Therese meinte, das würde ganz sein, wie in einem Märchen der Tausend und Sinen Nacht.

Als ich ging, nahm ich einen ihrer fleinen, allerliebsten Pantöffelden mit, die fie felbst gestickt hatte. Ich that dies, um damit Sch. niederzuschmettern, ber ben Abend bei mir aubringen wollte, ba er feinen "Dienst" hatte. Er fand nämlich ein boshaftes Bergnügen barin, an Therefens Schonheit zu zweifeln, und als ich von ihren kleinen Fußchen redete. behauptete er, fie habe gewiß einen rheinlandischen Ruf. Dafür hatte ich aber die Genugthuung, daß er beim Anblick des allerliebsten Bantöffeldens gang verblüfft mar und ein= geftand, er fenne feine Dame, die ihn wurde anziehen können. "Aber gewiß hat fie dice, rothe Sande, fo rechte Ruchen= bragonerhande, die nach Peterfilie und Sellerie riechen," fette er hinzu, um sich an meinem Gifer zu amufiren, der mich endlich verleitete, ihm zu versprechen, daß er sie feben und mit mir besuchen solle. Das mar es, was er eben wollte, benn er braunte vor Neugierde. Die Erfundigungen, die er auf "diplomatischem Wege" eingezogen hatte, lauteten fo über= trieben, daß er fie gar nicht glauben fonnte.

Um andern Tage mußte mein Friedrich aus dem Cafino eine Flasche Champagner und bann wo anders her ein Flaschchen feinen Muskatwein holen; dazu pacte ich fostliche Trauben, Blutpfirfiche und anderes feines Obft, welches Frauen aus Gonzenheim mir zum Schaben meines Geldbeutels viel zu häufig brachten; ferner allerlei Gugigfeiten vom Conditor. "Mit bem Rörbchen, Friedrich, folgst Du mir von Beitem, wohin ich gehe, aber so, daß es Niemand merkt," instruirte ich den Burichen. — Er war ein mahres Mufter, feineswegs schön, im Gegentheil burch Bockennarben verunftaltet, und wenn er zu erblassen Ursache hatte, so ergrünte er, wie Immermanns Münchhausen; allein er hatte unschätzbare Tugenden. Er war verschwiegen wie das Grab, sprach überhaupt nur im äußersten Nothfall und zog es vor - wie Grimand in ben drei Mustetieren - burch Zeichen zu reben, womit er jedoch auch außerft fparfam war. Seine hochfte Bermunderung pflegte er felten anders als badurch zu äußern, daß er feine Sand einen Jug breit von feinem Bein entfernte und wieder an die Hosennaht fallen ließ; ich glanbe, er hatte sich nicht auf andere Beise verwundert, wenn man ihm einen Gimer faltes Baffer über den Ropf gegoffen hatte.

Man urtheile also, wie schön Therese sein mußte, da er bei ihrem Anblick die Bewegung der Hand mit einem "Oh!" und einem blitzartigen Schmunzeln begleitete.

Therese hatte mich bereits erwartet; ihr Essen war sertig und sie in großer Sorge gewesen, ich möchte zu spät kommen und sie mit ihrer Kochkunst keine Ehre einlegen. Sie hatte den Tisch auf das Zierlichste gedeckt und in der Mitte desselben prangte ein großer, frischer Blumenstrauß von späten Herbstblumen.

Trot unserer Verliebtheit fehlte es uns nicht an Appetit und Therese war ganz stolz darauf, daß ich ihre Kochkunst

mit Wort und That lobte. Wir fagen lange beim Deffert, benn es gab fo viele Baufen. Reines wollte trinfen, wenn nicht bas Andere vorher am Glafe genippt und Reines eine Frucht effen, die das Andere nicht angebiffen hatte. ungewohnte Champagner that bald feine Birfung, und Therese ward so muthwillig, wie ich fie noch nicht gesehen. Ihre Wangen waren höher gefärbt; ihre Angen gliterten und ihr allerliebstes Dläulchen plauderte fortwährend, wenn es nicht grad anders beschäftigt war. Ihr Großonkel, erzählte fie mir, hatte eine ziemlich rothe Rafe, und als fie ihn einft, noch als Rind, gefragt, wovon benn feine Rafe fo roth fei? hatte er lachend geantwortet, bas fame vom vielen Milch= Das hatte fie nicht wenig erschreckt, ba fie Milch so gern trank. Als sie aber eines Nachmittags zu ihrem Grofontel ins Zimmer tam, fand fie diefen mit bem Raplan bei der Flasche. Sie buchftabirte das Etifet und las: "Liebfrauenmild" - "Ad, Grofonkel", rief fie, "nun weiß ich, von welcher Mitch beine Rafe fo roth ift!" worüber bie beiden alten Berren fich hätten halb tobt lachen wollen. Therefe wollte durchaus feinen Tropfen mehr trinfen und befiand barauf, den Champagner zuzupfropfen, obwohl ich erflärte, das fei durchans nicht gebräuchlich; ein Gläschen Muscat ließ fie fich aber noch aufschwaten. Endlich ftanben wir vom Tifche auf, Beide gleich fehr von Wein als von Liebe berauscht. Gie fette fich an bas offene Genfter, um ihr Gesicht von der frijden Berbstluft fühlen zu laffen, und ich fette mich auf ben Tritt zu ihren Fugen. Go fagen wir lange plandernd und icherzend und glückfelig. -

Nachbem sie den Tisch abgedeckt und alles so bei Seite gestellt hatte, daß die Auswartefrau, wenn sie kam, nicht Besonderes gewahr werden konnte, tranken wir ganz versnünftig Kassee, den sie auf einer Maschine machte. Es sing

an dämmerig zu werden, ehe wir es uns versahen, und wir Beide wurden stiller, weil der Abschied nahe war. Endlich sagte ich, daß ich noch den Abend bleiben und mich irgendwo verbergen wolle, dis die Auswärterin fortgegangen sei. Therese stimmte jubelnd mit ein, und es ward ausgemacht, daß ich mich, wenn die Fran käme, in dem großen Schrank verbergen und darin bleiben solle, dis sie wieder fortgegangen sei. So geschah es. Die lästige Fran blied aber ungewöhnslich sange, denn sie wollte durchaus Feuer in den Osen machen, da es so kühl sei. Während sie einheizte, erzählte sie nach Art solcher Leute vom Hundertsten ins Tausendste und schien nie fertig werden zu wollen.

Endlich ging fie aber boch und ich wurde aus meinem Schrant erlöft, wo es mir bereits anfing fehr enge zu merben. 3ch faßte Therese um die Taille und tanzte mit ihr um den Tisch, bis fie um Gnade bat und wir lachend und athemlos zur Rube famen. - Sie fpielte fehr hubich Clavier und hatte eine foftliche, glodenreine Stimme. 3ch bat fie, fich au ihr Inftrument zu feten, und wenn fie wieder Athem genug habe, zu fingen. Gie mablte zuerft einige alte, fehr Schöne Kirchengefange und fang fie in einer Beife, daß fich meine Saare anfingen zu ftrauben; eine eigenthumliche Empfindung, die ich jedesmal habe, wenn ich etwas höre oder febe, das mich gang besonders ergreift. Sauptfächlich wird es burch die menschliche Stimme, weniger burch andere Musik hervorgebracht. Als ich Mademoiselle Rachel einst die Marseillaise singen hörte — es war eigentlich nicht sin= gen, es war mehr ein mufifalisches Sprechen, aber von taufend Posaunen Gewalt - geschah mir ganz baffelbe; ein sehr guter Redner brachte wohl auch die ähnliche Wirfung hervor; ich möchte miffen, ob Andere in berfelben Weife erregt merben?

Nun wollte Therese trot alles Wehrens burchaus meine Stimme hören, und da sie es gerade aufschlug, sang ich; "O sanctissima, o piissima, dulcis virgo — Theresa! — Sie machte das Buch zu, sagte, ich sei eben solch ein Heibe, wie ihr Großonkel, und sang eine Arie aus Tancred, bis ich es nicht länger anhören konnte und ihr den Mund mit Küssen schloß.

Dann brachte fie Bücher mit alten Aupfern herbei, die wir betrachteten und worin wir Stellen lafen; allein bald warfen wir sie auch wieder weg, um Süßeres in unseren Augen zu lesen.

Man klagt oft, daß das Leben so wenig Momente wahrhaften Glückes biete; allein man bringt nicht in Anschlag, wie schnell vergangene, selbst jahrelange Leiden verzessen werden, und wie eine einzige glückliche Stunde oft das ganze Leben mit einem Rosenschimmer überhaucht, wie sie in der Erinnerung häufig fast mit derselben Süßigkeit wiederkehrt und schwere Leiden tragen hilft. Wer einmal wahrhaft glücklich gewesen ist, kann nie ganz unglücklich sein. —

Es folgte nun eine Zeit so ungetrübten, berauschenben Glückes, daß es fast Wahnsinn war. Weit entsernt, daß der Besig der Geliebten meine Leidenschaft abgefühlt hätte, nahm sie vielmehr von Tag zu Tag an Stärke zu. Ebenso war es mit Theresen. Nicht ein vorwurfsvoller Gedanke kam in ihre Seele, oder gar ein solches Wort über ihre Lippen; die Thränen, welche sie weinte, waren nur Thränen der Frende und Liebe. Der einzige Streit, den wir hatten, war stets der, wer von uns Beiden glücklicher sei.

Aus dem | Hofe führte eine kleine Thur auf den Durchsgang vom Rheine her; sie war sehr massiv von starken Sichenholz, mit Sifen beschlagen und mit mehreren starken,

sehr verrosteten Riegeln versehen. Sines Nachmittags gelang es mir mit großer Mühe, hiese Riegel in Bewegung zu setzen und unter einem Hansen alter Schlüssel einen für das Schloß passenben zu sinden. Unser Jubel war groß, denn nun konnte ich, so oft ich wollte, und zu jeder Zeit zu ihr kommen.

Mein Versprechen gegen Sch. hatte ich gehalten und ihn eines Nachmittags mit zu Theresen genommen, die begierig war, meinen Freund kennen zu lernen. Wer die Geliebte schön und liebenswürdig findet, schmeichelt der Eitelkeit mehr, als wenn er uns selbst bewundert. Ich seierte einen großen Triumph. Sch., der auf eine hübsche Grisette vorbereitet war, schien ganz verblüfft und behandelte Theresen mit einer Ausmerksamkeit und Höllichkeit, als sei sie eine Prinzessin. Noch mehr als durch ihr äußeres Benehmen und ihre Sprache entzückte sie ihn durch ihre Herzensgüte und die undegrenzte Hingebung und Liebe zu mir. Wer sie nur sah, wurde gewissermaßen ihr Sclave, und mein Bursche, dem sie einmal die Hand gegeben mit einem "guter Friedrich", wäre für sie durch's Feuer gelausen.

Das danerte mehrere Wochen, als Therese ansing, über leichtes Unwohlsein zu klagen. Sie war in einem beständigen Fieber; ihre Angen glühten oft wie Flammen, so sanst sie auch dabei waren, und ihre Reden nahmen einen so phantastischen Schwung, daß sie wie Raserei klangen. Ich war in einem ähnlichen Zustande, aber in dem Theresens war — ohne daß wir beide eine Ahnung hatten, — mehr Gesahr, da sie fast beständig allein war, während ich andere Menschen sah und Zerstreuung hatte. Reines von uns Beiden dachte daran, einen Arzt zu Rathe zu ziehen, denn wenn man von Glück frank ist, glaubt man wenig an seine Krankheit. Auch siel es uns ebenso wenig ein, unsere Zusammenkünste zu be-

schränken; konnten wir uns einen Tag nicht sehen, bann war sie noch unglücklicher als ich.

Wach- und Rondedienst und Exercieren hatten mich verhindert, so daß ich Therese beinahe zwei Tage nicht gesehen hatte, obwohl ich von ihr ein Briefchen erhielt, welches fie an einem bestimmten Plat außerhalb ber Thur hingelegt hatte. — Als ich von Wache kam war ich fehr beunruhigt, ba mir Friedrich fagte, er habe am Bormittag kein neues Zettelchen gefunden. Gleich nach Tisch ging ich selbst bin und fand meder an ber Thur bas verabredete Zeichen, noch einen Brief; ebenfo wenig erschien am Abend an bem fleinen Fenfter über Therefens Bette, wie fonft wohl, ein Licht. 3ch fonnte während der Nacht fein Auge zuthun und fandte Friedrich am Morgen auf Rundschaft. Er brachte nichts jurud und hatte nichts erfahren. Dun fchien es mir gewiß, daß Therese frank und zwar gefährlich frank sei. Als ich am Nachmittag mit Friedrich in die Nähe bes Saufes tam, fah ich die Aufwartefrau eilig aus ber Thur tommen. Friedrich mußte fie anreden und auf feine Frage, ob Jemand im Saufe frank fei? - erfuhr er, daß Therese das Nervenfieber habe und "fehr ichlecht" fei.

Nun hielt mich nichts mehr; ich benutzte meinen Schlüssel zu der kleinen Thür und trat in Theresens Zimmer, ohne die Fragen der erstaunten Mutter zu beantworten, welche indessen den Zusammenhang ahnen mochte. Therese kannte mich nicht. — Es giebt nichts Entsetzlicheres als das Wesen, welches man über alles liebt, leiden zu sehen und nicht eine mal erkannt zu werden, während man weiß, daß das bloße Bewußtsein der Anwesenheit mehr wirken würde als alle Arznei. — In ihren Phantasieen redete Therese fortwährend mit mir, und es brach mir fast das Herz sie zu hören. Der

Arzt, ber schon mehrmals da gewesen war, machte ein sehr bebenkliches Gesicht und versprach am Abend wieder zu kommen.

Theresens Zustand besserte sich nicht, und der Doctor rieth mir dringend davon ab, die Nacht bei ihr zu wachen; er fühlte meinen Puls und sagte, wenn ich nicht nach Hause ginge und mich zu Bette legte, würde ich am anderen Tage ebenso frank sein; ich könne Theresen doch nichts helsen. Ich konnte mich nicht dazu entschließen, sie zu verlassen und blieb die Nacht an ihrem Bette, alles das thuend, was der Arzt für sie vorgeschrieben hatte.

Oftmals während ber Nacht schien es, als käme sie zur Besinnung und erkenne mich; da aber ihre Phantasieen sich fortwährend mit mir beschäftigten, so konnte ich doch nie darsüber klar werden. Eigenthümlich war es, daß sie ruhiger wurde, wenn ich ihr mit meinen Händen Kopf und Gesicht streichelte.

Gegen Morgen schlief sie ein, allein es war kein erquickender Schlaf, sondern fortwährend durch Phantasieen unterbrochen. Nach sieben Uhr Morgens richtete sie sich auf. Sie sah mich an und rief meinen Namen mit einem Accent, der mir durch die Seele schnitt; ihre Augen glänzten mehr als je, und ihr Gesicht nahm einen ganz unbeschreiblichen Ausdruck an. Plöglich schlang sie ihre Arme sest um meinen Hals, rief mit lauter, fast freudiger Stimme: "Der Engel, der Engel!" — und hauchte in meinem Auß ihr Leben aus.

Es war mir, als sei das Haus über meinem Kopfe zusammengeftürzt. Alles um mich wirbelte durch einander. Thränenlos, in unaussprechlichem Jammer sah ich in das schöne, erblaßte Gesicht, in die umflorten, sonst so glänzens den Augen. Ich konnte diesen Aublick nicht ertragen. Ich wand mich aus ihrer Umarmung, legte sie auf das Kissen

und schloß mit zitternder Hand die lieben Augen, die mir niemals wieder lächeln sollten.

Der Ausbruck ihres Gesichtes wurde nun ein anderer; er ward förmlich ruhig und allmälig lächelnd. Sie sah aus wie ein schlasendes Kind. Hätte mich nicht die Kälte ihrer Lippen und Hände überzeugt, ich würde sie wirklich nur für schlassend gehalten haben. Als ich vom Betie aufstand und einige Schritte durch das Zimmer ging, trat ich unwillsürlich leise auf. Das laute Weinen und Jammern der Stiesmutter und der Auswärterin ärgerte mich. Der Kopf wollte mir zersspringen; allein ich konnte keine Thränen sinden. Es war mir, als habe ich einen entsetzlichen Traum, aus dem ich mich vergebens bestrebe, zu erwachen.

Als der Arzt kam, nahm er meine Hand, sah mir aufmerksam ins Gesicht und rieth mir dringend, für mich Sorge zu tragen. Ich versprach es, aber blieb bei Theresen. Ich kniete neben dem Bette nieder, ergriff die erkaltete Hand und legte meinen Kopf auf die Brust, in der sonst ein Herz nur für mich geschlagen hatte.

So blieb ich thränenlos wohl zwei Stunden. Niemand störte mich, oder hieß mich weggehen. Endlich kam Sch., der durch meinen Friedrich erfahren hatte, wo ich war, und den Besorgnisse um Therese wie um mich herbeissührten. Er, der sonst nie weinte, fand Thränen, allein mein Auge blied trocken. Wein Aussichen erschreckte ihn. Ich sagte, ich wollte auch sterben. Dann versprach ich, mit ihm zu gehen und ließ mich die an die Thür sühren. Hier kehrte ich um und füßte wie rasend Theresens Hände und bleiche Lippen, deren Kälte mich um so mehr erschreckte, als ich glühte. Ich sing an irre zu reden und sprach von Blumen, die ich holen wolle zu einem Kranz für meine Geliebte zum Ball.

Ich ließ mich von Sch. mechanisch führen und weiß nicht, wie ich ben weiten Weg nach meiner Wohnung zurücklegte. Hier angekommen, sagte ich zu Friedrich: "Sie ist tobt!" — Der arme Mensch hob beide Arme in die Höhe, machte ein Gesicht als wolle er ersticken, und brach dann in ein entsetzliches Heulen und Weinen aus. Ich fing an unsmäßig zu lachen und verlor das Bewußtsein.

Es dauerte lange, ehe meine fräftige Natur das in mir rasende Fieber überwand. Als ich wieder zur Besinnung kam, war Therese längst begraben. —

So endete meine erfte Liebe. -

## Fünftes Capitel.

Leichtes Leben. — Der consuse h. — Jagb. — Wilbbieberei. — Ein naffaltes Abenteuer. — Morth L. ber Corpsinbe. — Ein Blit aus heiterer Blaue. — Hauptsmann Toll. — Exercier s Geheinnisse. — Parademarid. — "Zurud bie gange Schweine-Bagage!" — Die Muster Compagnie. — Mir reißt bie Gebulb. — Wein neuer Major.

Aus all dem Erzählten läßt sich auf das Leben schließen, welches ich in Mainz als junger Officier führte. Mein guter Hauptmann plagte mich nicht sehr mit Dienst und die natürliche Folge davon war, daß ich die Sache etwas cavalidrement behandelte.

Die hübschen Mädchen beschäftigten mich meist nur Abends und ich war viel, besonders Vormittags zu Hause, wo ich mir gewöhnlich die Zeit mit Malen vertrich. Nachsmittags ging ich auf die Wache, wenn dieselbe ein näherer Bekannter hatte und später in die Anlage, oder ich besuchte Kameraden, oder ward von ihnen besucht.

Mein nächster Nachbar war eine zeitlang Lieutenant H-1. Er war auf der Ritteracademie in L. erzogen worsen und ein närrischer Kauz, der nie Ruhe hatte, sondern in beständiger Bewegung war, weshalb man ihm schon auf der Divisionsschule einen sehr beleidigenden Spitznamen gegeben hatte, den er sich vergeblich verbat; er hatte sich sogar deshalb geschlagen und einen tüchtigen Säbelhieb über dem Knie

davongetragen, der ihn beinahe lähmte, — allein er behielt den Spitznamen zu seiner Narbe. Man war so gewohnt, ihn dabei zu nennen, daß dies sogar an öffentlichen Orten und auf Bällen geschah und ich dachte vor Lachen umzukommen, als eine Dame, die mit ihm tanzte, ihn Lieutenant Kurz nannte. Sie meinte, er heiße so und hatte sich dabei nur ein Benig verhört.

Er war ein kleiner Rerl mit rundem Ropf und runden Mugen, fehr langem Oberleib und furgen Beinen, die er für fehr ichon geformt hielt. Er intereffirte fich für Alles, trieb Alles und wußte von Allem - ein Wenig; die Sauptsache fehlte gewöhnlich. Ich nannte ihn ein Conversations-Lexifon, in dem von jedem Artitel die lette Salfte ansgeriffen fei. Ginft brachte er mir einige neugeschlagene naffauische Rupferfreuzer. "Romm," fagte er, "wir wollen fie vergolden, bas giebt hübsche Whistmarken." "Rannst Du denn vergolden?" fragte ich. - "Gewiß, wie werde ich denn das nicht können!" -Die Burichen mußten Solztohlen herbeibringen und in einem Blumentopf wurde Fener angemacht. Wir lagen auf ber Erde und bliefen und hufteten nach Bergensluft. 5-1 beflebte die Arenger mit Blattgold und brachte fie ins Tener. Das Gold wollte aber nicht haften. Endlich, als alle Bersuche fehlschlugen "im Feuer zu vergolben," fratte er fich hinter den Ohren und fagte: "Das Berfahren ift gang richtig, allein - es fehlt nur bas Bindemittel."

Erzählte H-l eine Ancedote, so hatte er gewöhnlich die Pointe vergessen, oder wußte er sie, so gerieth er gleich Anfangs ins Lachen, seine Stimme wurde immer seiner und ging ihm gänzlich aus, wenn eben die lächerliche Pointe kommen sollte. Uebrigens war gut mit ihm auskommen; er war sehr verträglich, und gefällig dis zur Aufopferung. Er versetze einst seinen Mantel, — weil ich Geld brauchte.

. Anfang 1831 wurde meine Compagnie in das Beissenauer Lager verlegt und ich mußte eine Dienstwohnung im Beissenauer Kloster beziehen, welches an der dicht am Rhein hinführenden Landstraße liegt und nahe bei der nenen Anlage ist. In letzterer schlug ich nun für gewöhnlich mein Hauptquartier auf und aß auch hier zu Wittag.

Die Jagd hatte immer viel Reiz für mich gehabt; ich hatte sie ja schon von Kindheit an getrieben, oder war doch wenigstens sehr hänfig dabei gewesen und hatte beständig davon erzählen hören. Die Gelegenheit zum Jagen sehlte in Mainz nicht und man wußte sie zu finden. Die Jagd im Festungsrahon gehörte der Commandantur und der General von Müffling hatte nicht viel dagegen, wenn wir darin umherstöberten. Zu Treibjagden, welche er und General Schütz gaben, wurden die Jäger unter den Officieren stets eingeladen.

Richt selten erstreckten wir aber auch unsere wildbiebisschen Excursionen über das Gebiet der Festung hinaus und besonders war die Mainspige, welche zur Rüsselscheimer Jagd gehörte, unseren Raubzügen ausgesetzt. Der Jagdspächter trachtete natürlich eifrig danach, uns dies Handwerk zu verleiden. Dem Lieutenant v. Z. hatten die Jagdaufsseher einst den Rückzug abgeschnitten und trieben ihn in die Sede zwischen Main und Rhein. Sie meinten ihn schon sicher zu haben, als er ruhig sein Gewehr überhing, in den Rhein sprang und an's andere Ufer schwamm.

Ich hatte bei einer folchen Jagdpartie nach der Mainspitze ebenfalls ein nasses Abenteuer. Das Beissenauer Aloster lag jener Spitze gerade gegenüber und es gab dort eine große Menge von Enten. Mein Bursche, der ein Schiffer von der Elbe war, mußte mich häufig vor Tag über den Rhein fahren, wozu ich mir in Beissenau einen kleinen

Nachen lieh, ben fie "Seelenverfäufer" nannten, mahrscheinlich ber Rleinheit und Unficherheit wegen.

Gines Morgens im Mary follte abermals eine folche Ercurfion unternommen werden. Die Fifcher, Die ichon auf waren, widerriethen die Fahrt fehr, benn ber Rhein war nicht allein angeschwollen, sondern es war auch stürmisches Better. Sie meinten, wir würden nicht hinüber fommen; da aber mein Bursche anderer Ansicht mar, so blieb es bei bem Borhaben. Ich war ziemlich warm gefleibet und hatte große, juchtenleberne Bafferftiefeln an.

Mein Friedrich arbeitete aus Leibesfraften: allein balb fah ich ein, daß feine Rrafte bei bem heftigen Strom und Wind nicht ausreichten. Als eine Welle in den Rachen fchlua. hing ich mein Gewehr auf ben Rücken, und fragte meinen Friedrich, ob er schwimmen konne. Bu meinem Schrecken verneinte er es; ich hatte es bisher gar nicht für möglich gehalten, daß ein Schiffer nicht schwimmen fonne. 3ch rieth ihm alfo, wenn wir umfippen follten, fich nur feft an ben Rahn zu klammern, ich wolle ihm schon helfen. hatte ich meine Rede geendet, fo schlugen wir um und lagen beide im Rhein. Alls ich auftauchte, fab ich bei ber an= brechenden Dammerung Friedrich's grunes, angftliches Geficht. Der arme Rerl, ber fich in heftigen Schweiß gearbeitet hatte. flammerte fich verzweifelt an ben Nachen. Es gelang mir. ihn baburch zu sichern, daß ich die Kette um ihn schlang. burch welche ber Nachen gewöhnlich am Ufer befestigt mar; angleich wies ich ihn an, feinen Salt um feinen Preis aufgugeben und fo heftig als möglich mit den Füßen zu arbeiten. Ich fdwamm an das Vordertheil des Rahns, und nachdem ich vergeblich versucht hatte, mich meiner Stiefeln zu entledigen, die inwendig unter dem Anie mit bunnen Riemen feftge= bunden waren, überließ ich mich bem Strom, indem ich mit einer Hand die Spitze des Nachens dirigirte und mich zus gleich badurch etwas ftützte.

Als wir in bie Nabe von Mainz tamen, bruffte ich aus Leibesträften um Beiftand, benn ich fürchtete, wir möchten unbemerkt burch die Brude und auf die Rheinmühlen getrieben werden, wo wenigstens mein Friedrich verloren war. Glücklicher Beife murben wir bemerkt, benn es war bereits hell geworden, und wurden an der Brücke festgehalten. Dein armer Buriche war halbtodt vor Ralte und faft ebenfo grun wie ber Rhein. 3ch lief gleich mit ihm in ben Gafthof aum Baren, gab ihm ein großes Glas heißen Grog, ließ ihn Rleider von bem Burichen eines im Baren wohnenden Officiers anziehen und befahl ihm, fo schnell als möglich nach dem Beiffenauer Rlofter zu laufen und mir trocene Rleider zu bringen. Ich erwarmte mich ebenfalls burch einen guten Trunt und legte mich zu Bette. Als mein Buriche nach gar nicht langer Zeit zurud fam, war er nag von Schweiß; ber heiße Grog und ber rafche Lauf hatten ihm gut gethan und wir Beibe fpurten nicht bie minbeften nachtheiligen Folgen von unferer Schwimmpartie in fo früher Jahreszeit.

Sparsamkeit war eine Tugend, die ich nicht kannte, und da ich tausend Gelegenheiten hatte, mein Geld sos zu wersen und das Glück in Wiesdaden mir beständig ungünstig war, so gerieth ich sehr frühzeitig mit meinen Finanzen auf das Trockene und mußte zu Herrn Moritz L. meine Zussucht nehmen.

Es war das der Corpsjude und unser Factotum, ein kleiner Kerl mit nicht besonders pfiffigem Gesicht, der eine Sardellenatmosphäre um sich hatte und stets ängstlich über die Straße hinkte, als leide er an Hühneraugen. Er schacherte mit Allem, was nur in der Welt existirte und gab, so lange

es sich um Waaren handelte, fast unbegrenzten Credit. Seine Preise waren freilich ungeheuer und wenn er nur das Oreisfache bes wahren Werthes auf Rechnung schrieb, so konnte man von Glück sagen. Er war einer ber ersten Besucher, die ich nach meiner Ankunft in Mainz empfing und bot mir eine Wenge unnützer Dinge an, von denen ich mehrere nahm und zu seiner Ueberraschung sogleich baar bezahlte. Es machte dies einen tiesen Eindruck und er beschloß, mich für einen solchen Leichtsinn eremplarisch zu strafen.

In den ersten Tagen jedes Monats machte L. die Runde bei seinen Kunden, das heißt Schuldnern, in der Universitätssftraße. Er ging zu Jedem, wenn er auch wußte, daß er keine Bezahlung zu hoffen hatte; allein darum war es auch nicht zu thun; sein Geld lief ihm selten fort, wenn er auch jahrelang darauf warten mußte; allein er erhielt von Jedem einen Thaler, oder doch acht Groschen, welche nicht auf Rechnung kamen. Da er nun schon an seinen Waaren einen Gewinn von mehreren Hunderten pr. Hundert anrechente und es so einzurichten wußte, daß das ursprünglich ansgelegte Capital auf die genannte Weise mit baarem Gelde verzinst wurde, so kam er nie zu kurz. Verschwand auch einmal ein Officier, ohne ihn zu bezahlen, so hielt er die Anderen sür solidarisch verpflichtet und wußte stillschweigend den Verlust zu repartiren.

Ich will nur ein Beispiel aus meiner eigensten Erfahrung anführen, um zu zeigen, wie L. Geschäfte machte. Freilich hatte er mit mir leichtes Spiel, denn ich kannte den Werth der Sachen nicht, war leichtsinnig über alle Begriffe und gab was er wollte, wenn ich etwas gerade nöthig hatte und nicht baar zu bezahlen brauchte.

Ich wollte Civilkleidung haben und L. war fogleich bereit, mir einen Ueberrock und Beinkleider zu beforgen. Er versprach sie auf den Freitag, denn Sonntag Nachmittag wollte ich damit nach Wiesbaden. Der Freitag und Sonnsabend gingen vorüber und L. kam nicht; es wurde Sonntag Mittag und er war noch nicht da, obwohl ich gewiß zehn Mal zu ihm geschickt hatte. Endlich, als es die allerhöchste Zeit war, kam L. ganz athemlos mit den Kleidern an. Sie kosteten — Rock und Hosen — sechsunddreißig Thaler. Ich hörte gar nicht auf den Preis, sondern zog mich eilig an, da der Wagen wahrscheinlich schon in Castel auf mich warstete. Die Kleider schienen mir schlecht zu sitzen und gesielen mir auch sonst nicht, allein ich hatte keine Zeit, sie näher anzusehen und fuhr damit nach Wiesbaden.

Darauf hatte ber schlaue Jude gerechnet; nun konnte ich ihm die Rleider nicht wieder zurückgeben. Als ich fie am anderen Tage genau betrachtete, fand ich, baf fie nicht einmal neu, sondern nur aufgearbeitet waren; allein &. ließ fich bis gegen Ende des Monats nicht bei mir feben und ba ich die Kleider einmal hatte, fo benutte ich fie. Als ber Jude wieder zu mir tam, schimpfte ich ihn aus, ba ich aber Geld von ihm borgen wollte, fo fprach ich weder von Burud= gabe, noch von Abzug. Ich wollte nur vier Thaler von ihm haben, allein er fagte, er habe feinen Pfennig, wenn ich ihm aber die Rleiber, die mir doch nicht gefielen, wieder perfaufen wolle, fo könne er mir vielleicht etwas verschaffen. Ich mußte über feine Unverschämtheit lachen, allein ich ließ ihm die Kleider für - acht Thaler baar, fo daß ich für bie feche ober acht Mal, bag ich fie getragen, achtunb= amangia Thaler Miethe bezahlt hatte!

Bei bieser Art und Weise zu handeln war es denn tein Bunder, daß er fein gutes Gewissen und stets Angst hatte, man möchte einmal bem Zorn fühlbar Luft machen.

Corvin, Erinnerungen. I. .

Als er einst gleich nach der Parade zu mir kam, nahm ich eine ernste Wiene an, sagte kein Wort, schloß die Thür ab und steckte den Schlüssel in die Tasche. L. sah Alles was ich that mit sehr besorgter Miene an und fragte: "Herr Leichnam, was wolle se mache?" — Ich gab keine Antwort, sondern nahm eine Pistole von der Wand und ließ den Ladestock hineinfallen, um mich zu überzeugen, daß sie nicht gestaden sei. "Mache se keine Sache, Herr Leichnam!" rieß L. sehr ängstlich und retirirte nach dem offenen Fenster. Als ich den Hahn spannte und auf ihn zielte, sprang er in größter Eile hinaus — es war Parterre — und rannte, als ob ihm der Kopf brenne, die Straße hinnnter, zum Gelächter der Officiere, die in den Fenstern lagen. Selbst mein Rusen und Lachen brachte ihn nicht zum Stehen und er ließ sich lange nicht bei mir sehen. —

Einst hatte ich ihm einen Ertrathaler versprochen. Es war im Winter, und ba ich &. fommen fah, fo legte ich einen Thaler auf ben heißen Ofen, wo er bald fo glühend murbe, daß ich ihn fast nicht in den dicken wildledernen Sandschuhen halten fonnte, die ich zum Ausgehen eben anhatte. Als &. herein tam, rief ich, indem ich den Thaler aus einer Sand in die andere warf: "Da ist der Thaler, den ich Ihnen verfprochen; haben Gie mich aber neulich betrogen, bann muniche ich, daß er in Ihrer Sand gu Teuer werden möchte." Damit brudte ich ihm das Gelbstück in die ausgestreckte, flache Sand. Das Geficht, mit welchem er es an die Erbe marf. war höchft fomisch; es bruckte Zweifel, Furcht und Schmerz zugleich aus. Ich hob ben Thaler auf, substituirte bafür schnell einen anderen und fragte, was ihm fei? - Er schien gang verftört, rich feine Sand, in welcher der Thaler vollftandig zu feben war, und erftaunte fehr barüber, baß ich mich nicht verbrannte. Mit großem Mißtrauen nahm er

den Thaler abermals in die Hand und ging ohne weitere Bemerkung nachdenklich zur Thur hinaus. —

Als meine Compagnie wieder aus bem Beissenauer Lager in die Festung rückte, schien mein Oberst zu der Ueberszeugung zu kommen, daß mein höslicher und guter Hauptsmann L. nicht der Mann sei, einen tüchtigen Dienstofficier aus mir zu machen. Eines Mittags auf der Parade kam Sch., der Abzutant geworden war, aus dem Parolekreis und sagte mir mit einiger Schadenfreude ins Ohr: "Du bist zur xten Compagnie versetzt!"

Ein vor mir niederschlagender Blitz würde mich kaum mehr erschreckt haben, als es diese Hiobspost that. Zur xten Compagnie! das war das Entsetzlichste, was einem Officier von meinen Neigungen begegnen konnte. Selten hielt es dort ein junger Officier länger als einige Monate auß; die meisten verklagten den Hauptmann schon in den ersten Tagen und standen bald auf solchem Fuß mit ihm, daß jeden Augenblick Excesse zu erwarten waren und so ein Zusammenleben bei einer Compapnie unmöglich wurde. Ich will diesen Oger von einem Hauptmann Toll nennen, da es wirklich oftmals schien, als sei er einem Narrenhause entsprungen.

Als ich mich nach bem Vorlesen ber Parole bei ihm melbete, empsing er mich mit ben auf ungezogene Weise ausgesprochenen Worten: "Ich weiß schon!" Dazu schnitt er ein grimmiges Gesicht und drehte mir den Rücken! Ich war ganz starr vor Erstaunen, denn solche Behandlung war mir noch von Niemandem widersahren; allein eben der Seltsamsteit wegen konnte ich zu keinem Aerger kommen, sondern brach in ein lautes Gelächter aus. Noch lachend trat ich in einen Kreis junger Officiere und sagte: "Wist Ihr, wie mich Toll empfangen hat?" — Und nun machte ich die Ge-

berden des Hauptmanns zum Ergöten Aller nach. Als ich mich bei dem: "Ich weiß schon!" umdrehte, stand ich glücklich vor dem Hauptmann selbst, der sagte: "Sie werden um vier Uhr zum Apell kommen." Das klang anders, wie L—s unterthänigste Bitte!

Die xte Compagnie lag mit einer anderen vom 35. Regiment und zwei öfterreichischen auf der Citadelle und dorthin begab ich mich um vier Uhr zum Apell. Da derselbe bei meiner früheren Compagnie gewöhnlich nur eine Viertelstunde dauerte, so hatte ich für fünf Uhr eine Veradsredung getroffen; allein ich hatte die Rechnung ohne den Wirth gemacht. Der eigentliche Apell dauerte die fünf; nun wurde in einzelnen Abtheilungen exerciert und damit erst aufgehört, als der Mond am Himmel stand. Gott sei Dank! seufgate ich, denn nun dachte ich, sei die Erlösung gewiß. Weit gesehlt! Run nahm der Hauptmann die Compagnie zusammen und sing an zu instruiren. Endlich als es sieben schlug, wurde ich erlöst.

So waren fast alle Apells bei dieser Compagnie; der Hauptmann war unverheirathet und wußte sich nicht besser Zeit zu vertreiben. Ansangs meinte ich vor Wuth und Ungeduld vergehen zu müssen; allein allmälig fügte ich mich in das Unvermeidliche, und tröstete mich mit dem Gedanken, daß Alles einen Ansang und ein Ende habe.

Doch ich darf nicht verfäumen, ein lebensgroßes Portrait des Hauptmanns zu entwerfen; die Race stirbt aus wie der Dodo und es wäre schade, wenn keine genaue Beschreibung davon übrig bliebe.

Er mochte bamals ein Mann in ber Schattenhälfte ber Dreißiger sein, war 5 Fuß 10 Zoll groß und gut bei Leibe, ja mit einer Hinneigung zu einem Majorsbauche, ber seiner kräftigen Gestalt nicht übel gelassen haben würde, wenn er

sich hätte entschließen können, seine Uniformstücke aus den Leientenantsjahren seinem Burschen zu schenken, oder einem Juden zu verkaufen. Er war aber ein sparsamer Mann und trug Uniformen und Beinkleider bis auf den Faden. Da diese alten Kleidungsstücke von dem Hauptmannsgehalt nicht in dem Maaße weiter wurden, als ihr Herr an Körperfülle zunahm, so entstand daraus der Lebelstand, daß sie prall an seinem Leide saßen, wie die Schale an der Blutwurst.

Die für Lieutenantstaille eingerichtete Hauptmannsuniform rutschte daher in die Höhe, um dem werdenden MajorsBauch aus dem Wege zu gehen. Die kleinen messingenen, unvergoldeten Knöpfe und die flachmondigen Spauletts zeigten zur Genüge an, daß seit ihrer Geburt viele Jahre vergangen waren,
wenn man dies auch nicht an ihrem sadenscheinigen Aussehen
und den Flicken unter den Armen errathen hätte. Daß die Flicken hielten, war ein großes Bunder, denn die schwellenden Muskeln der träftigen Arme süllten das Tuch so vollkommen aus, wie der Finger eines Mädchens den zierlichen
Pariser Handschuh.

Die Hosen waren eben so vorsündfluthlich. Da bei ihrer Anschaffung kein Bauch vorhanden war, so mochten sie wohl ursprünglich lang genug gewesen sein; allein nun waren sie mehr als handbreit zu kurz und ohne die langen schmalen lebernen Stege würden sie sicher wie ein Paar Gummihosen bis zum Anie hinaufgerutscht sein.

Das Gesicht des Hamptmanns harmonirte mit dem Bauch. Es war nicht widerlich feift oder fett, sondern einem gesunden, fräftigen Manne angemessen und außer Dienst ansgenehm. Die Augen waren blau und würden hübsch gewesen sein, wenn der Hauptmann nicht die Gewohnheit gehabt hätte, im Nachdenken auf einen Fleck zu starren, wobei sich

die Pupille ganz zusammenzog und strahlensörmige Streisen bekam. Die Nase war kurz und abgerundet; der Mund im Zustande der Ruhe oder außerdienstlichen Gespräches von einnehmendem Ausdruck, der durch hübsche, gesunde Zähne erhöht wurde. Leider ward seine Oberlippe durch eine sehr starre, blonde, ordonnanzmäßige Zahnbürste verunstaltet.

Der mit schlichtem, hellbraumen Haar bedeckte Kopf des Hauptmanns war ziemlich die und viel zu groß für den Ezako, der genau nach der Borschrift eingerichtet war, die er selbst dasür dei seine Compagnie gegeben hatte. Er schien dies Möbel nicht als eine Kopsbedeckung zu betrachten, sondern als eine Maschine, die Soldaten im Balanciren zu üben. Der Czako mußte nämlich gerad auf dem Wirbel sigen und durfte dei Leibe nicht so weit auf den Kopf gedrückt werden können, daß er von selbst festsaß. Das wäre ein großer Fehler gewesen, denn zum Festhalten dienten die metallenen Schuppen, deren Niemen sehr fest unter dem Halse zugesschnallt war, um das Schwanken des Marterhutes zu vershüten und den Soldaten das Blut ins Gesicht zu treiben, damit sie gesund und wohlgenährt aussahen.

Toll's Sprache war außer Dienst wohlklingend und von angenehmem Ausdruck. Ueberhaupt war er kein Barbar und that sich etwas darauf zu gut, die neueren Dichter zu kennen, das heißt bis Müllner, aus dessen "Schuld" er hin und wieder Stellen auführte.

Im Dienst war es aber, als sei ber Satan in ihn gefahren und ich kann mir seine ganze Erscheinung nur durch Annahme partiellen Wahnsinns erklären. War er im Dienst nicht gerade wüthend, so redete er stets kurz abgestoßen und scharf accentuirt, ungefähr wie ein Ausruser, der schreit: "Es wird hiermit bekannt gemacht u. s. w." Wenn er aber die Compagnie selbst exercierte, so veränderte sich seine ganze Natur; der Kamaschenteufel schien ihn völlig in Besitz genommen zu haben; er schien in eine Art Delirium zu versallen wie die Phthia auf dem Dreifuß, nur daß seine Drakelsprüche weder so poetisch, noch so dunkel, wenn auch ost wunderlicher waren. Es ist schade, daß ich den Monolog, den er gewöhnlich beim Exercieren zu halten pflegte, nicht mit musikalischen Noten begleiten kann, denn melodramisch behandelt würde sich ein solches Stück Kamaschenthum am Besten ausnehmen.

Vor Oberst von B. hatten wir einen anderen Commandenr gehabt, der ein sehr tückziger Exerciermeister war und von Hauptmann Toll sehr vewundert wurde; er hatte aber die Eigenthümlichseit, stats in einem weinenden Tone zu reden und das gesiel meinem Hauptmanne so sehr, daß er sich diesen Ton ebenfalls aneignete. Man konnte ihn daher beim Exercieren stets wie einen Riesensäugling weinen hören, und ein unbefangener Zuschauer mußte glauben, dem armen Hauptmann wolle das Herz brechen über die schiese Haltung des Nolte, oder das Wackeln des Tasese beim Parademarsch.

Ein guter Parademarsch schien bem Hauptmann die höchste Spitze militärischer Ausbildung, oder wenn er auch nicht einfältig genug war, diese Ansicht zu haben, so hans delte er doch so, als ob er sie hätte, da viele Borgesetzte wirklich dieser Meinung waren und die Bortrefslichkeit eines Regimentes nach seinem Parademarsch beurtheilten. Bieleleicht sagte auch die Steisseit desselben, die vortrefslich mit dem Hosensitz des Hauptmanns harmonirte, ihm besonders zu, wogegen er den Felddienst mit sehr misvergnügtem Blick betrachtete, da er die Leute "lotterig" machte und zum Pas rademarsch verdarb.

Unser Tirailliren war baher stets ein Paradetirailliren und gemahnte mich an ein Kinderspielzeng, welches ich die Soldatenscheere nannte.

Da ein Bauernjunge, wenn er von feinem Dorfe fommt, weder gehen noch ftehen tann, wie es fich für einen Soldaten ziemt, fo mar es benn die erfte Sorge bes Sauptmanns, feinen Bflegefindern das Weben beizubringen; das heißt nicht das Marschiren in Reih und Glied, fondern das Geben auf ber Strafe außer Dienft und bas Grugen. Der Soldat mußte daher den linken Urm vorschriftsmäßig "leger" bemegen, die Fuße hubich auswarts halten, die Spigen hinunterbruden und fich an einen "lebhaften Spazierfchritt" gewöhnen, wie auch baran, daß er ben zu grugenden Officier gebührend anfah und die Sand lange genug an der Ropfbedeckung be-Bor dem Regiments = und Bataillons : Commandeur, wie vor ben Officieren ber Compagnie mußte Front gemacht werben, wie dies die Schuldigkeit fammtlicher Officiere ber Urmee vor Königlich Breufischen Bringen und Bringeffinnen war, wenn fie auch im Urm der Umme spazieren fuhren.

Man kann sich benken, welche Grazie die berben Bauerns jungen bei biefer Uebung entwickelten und welche Schwierigsteiten zu überwinden waren; oder man kann sich's vielmehr nicht benken, wenn man's nicht felbst mit angesehen hat.

Die Schwierigkeit begann gleich mit bem Gerabestehen.
— Setzen wir den Fall, wir hätten einen Weber, Schuster oder anderen Handwerker vor uns, dessen Geschäft eine bestimmte Haltung bedingt, welche stets auf die gewöhnliche Sinfluß hat. Man verlangt-also von dem Rekruten, er solle sich ganz gerade hinstellen. Der arme Kerl thut sein Bestes und meint wie eine Kerze dazustehen; allein er irrt sich gewaltig; die eine Hüste ragt weit über eine Seite hinaus, während der Kopf auf der Schulter hängt und die ganze

Geftalt einem lateinischen Sähnlich sieht. Jeht stellt man den Mann gerade. Die natürliche Folge davon ift, daß er meint, frumm wie ein S zu stehen und sich höchst unbe-haglich fühlt; allein wehe ihm, wenn er diese Haltung während seiner Militärzeit auch nur einen Augenblick vergist! Hauptmann Toll wird ihm oft genug zurusen: "Halte Er ben Saukopf gerade, nehme Er seine linke Schweinehüfte zurück!"

Da manche Bewegungen in kurzem Trabe ausgeführt werben mußten, so wurde dieser natürlich auch eingeübt; allein dabei waren beträchtliche Hindernisse zu überwinden. Erstlich hatte der Soldat stramm angezogene Hosen; ferner schlug ihm der an der Patrontasche sest angeknüpfte Säbel gegen die Waden und kam wohl auch zwischen die Beine; drittens drohte der Czaso jeden Augenblick zu sallen. Um all diese Malheurs zu verhindern, hatte der Soldat aber nur eine Hand, die andere hielt das Gewehr, und diese eine Hand mußte die Patrontasche halten, damit sie mit ihrem Ehegemahl, dem Säbel, nicht auf dem Rücken tanzte, wodurch die Patronen zerscheuert, oder aufgegangen sein würden. Aurz, die Sache war nicht leicht und man sah die freie Hand je nach Bedürsniß und trotz aller Reglements beim Laufen beständig zwischen Kopf und Hintern unterwegs.

Damals existirte auch noch der Balancirschritt und der langsame Schritt, der eigentliche Paradeschritt. Ersterer war eine Vorübung zu letzterem und lehrte den Soldaten das "angezogene" Gewehr in senkrechter Stellung behalten, wenn auch der Oberkörper vorn übergebeugt war. Der Tact zum langsamen Schritt war in den langsam und deutlich ausgesprochenen Worten: "Ein — und — zwanzig, zwei — und — zwanzig!" ausgedrückt.

Wenn Hauptmann Toll den Parademarsch übte, war sein ganzer Körper und Geist davon in Anspruch genommen. Bon vielem Schreien, Reden, Schimpfen, Fluchen und Heulen schäumte sein Mund und die Schaumflocken des Speichels bedeckten die Brust nehst Medaille und eisernem Kreuz. War es warm, dann drang der Schweiß durch die knappe Unisorm und unter den sich stets heftig bewegenden Armen bildete sich nicht selten Schaum, wie zwischen den Hinterbacken eines dicken Pferdes.

Tonte das geheiligte Wort: "Barademarfch!" aus feinem Munde, bann nahm fich jeber Golbat zufammen, als gehe es gegen eine Kartatschbatterie. Dann brulte und heulte ber Sauptmann: "Gins, zwei! Gins, zwei! - Ruh-ig! Ru-uh-ig! (weinend) Der Dafete das dämlige Luder wackelt wieder mit dem Ropf! - eins! eins! - runu-hig! (furz und ftreng) Unterofficier Schnabel, ichlägt Ihnen ber bumme Junge wieder in ben Racen? - Gins, eins - ruhig ru-uh - ber Dafeke mackelt (weinend) wackelt, mackelt, wie'n wahnsinniger Hund! (crescendo) wie'n wahnsinniger Sund, - wie'n mahnsinniger Sund! (Acufferfter Grad bes Schmerzes und ber Bergweiflung. - Plotliche Buth:) Buruck die ganze Schweinebagage!" — Die Schweinebagage war nämlich die ganze Compagnie fammt Officieren und Unterofficieren, welche auf ben alten Standpuntt gurudgejagt wurde, um ben miflungenen Barademarich in einzelnen Zuggliedern abermals zu versuchen. Ich habe es erlebt, baß bie "gange Schweinebagage" fiebengehn Dal fo gurudgejagt murbe!

Man fann sich vorstellen, wie ermüdend bas war und wie mismuthig bas die Solbaten machte. Wehe bem, ber aber ein äußeres Zeichen davon gab, daß er sich langweilte und wohl gar gähnte!

Als wir einft in der Compagnie exercierten, stand ich auf deren linkem Flügel. Ich war ziemlich mide, denn ich hatte die Nacht durchschwärmt und es war sehr früh am Morgen. Es war "Rührt Euch" commandirt und ich glaubte mich vollkommen dazu berechtigt, zu gähnen. Man denke sich daher meine lleberraschung, als ich den vor der Front stehenden Hauptmann plötzlich weinen hörte: "Was muß das für ein ganz gemeiner Schweinhund sein, der jetzt gähnen kann!" Die Schmeichelei galt einem Mann in der Mitte der Compagnie, der ebenfalls gähnte, allein der neben mir stehende Flügelmann konnte sich nicht enthalten, zu lachen und mich anzustoßen, wobei er sich übrigens nichts Böses dachte, denn ich stand mit den Leuten auf sehr freundschaftslichem Fuß; ich lachte natürlich mit.

Als unser Regiment später nach Saarlouis versetzt wurde, genügten dem Hauptmann die Exercierplüge in den Festungswerfen nicht und ebensowenig der Marktplatz, da er höchst ungern mit anderen Compagnieen gemeinschaftlich exercierte und es überhaupt nicht leiden konnte, wenn er Zusschauer hatte, eine Abneigung, die sicher ans einem gewissen Bewußtsein der Lächerlichkeit entsprang.

Eines schönen Morgens führte er uns daher vor die Stadt auf einen gepflügten Acker, den er sich zum Exercieren der Compagnie für sein Geld gepachtet hatte! In einigen Tagen war dieser Acker glatt exerciert wie eine Tenne, so daß die Kinder diesen herrlichen Platz zum Kreiselspiel und zum Spiel mit Klickern benntzten, zum großen Aerger des Hauptmanns, da die zu diesem Spiel gemachten löcher den Parademarsch verdarben.

Die Genanigkeit, welche der Hauptmann beim Exercieren verlangte, ging wirklich sehr weit; allein die Folge davon war auch, daß es unserer Compagnie keine im Paradeexer=

cieren gleich that. Es war schwierig genug, ben Bug zu feiner Bufriedenheit zu führen, benn man hatte auf gar gu Bielerlei zu feben. Commandirte man Salt, oder eine Benbung nur um den zwanzigften Theil einer Secunde zu fruh ober zu fpat, fo mußte die "ganze Schweinebagage" wieder von vorn anfangen; ein Commandiren auf den falfchen Fuß, würde den Sauptmann zur Berzweiflung gebracht haben. Mir war es benn alfmälig gelungen, ben Zug zu feiner Zufriedenheit zu führen, allein fo ging es nicht Jedem, und am schlimmften waren folche Officiere am Anfang baran, die von anderen, nicht fo exacten Compagnieen zu ber unferigen versett wurden. Er ließ fogar einen ichon alteren Officier ben Degen einftecken und eine Zeitlang gufeben, wie ich und ber Feldwebel bie Buge führten, indem er fagte: "Jede Compagnie hat so ihre besonderen Gewohnheiten, bitte feben Sie fich unfer Exercieren erft etwa vierzehn Tage mit an." Der Officier mußte indeffen zu bewirken, daß er gleich wieder perfett murbe.

Ich glaube wirklich nicht, baß es bamals in ber ganzen Armee eine Compagnie gab, welche beffer exercierte, als die unserige. Es ging Alles wie am Schnürchen; allein Officiere und Soldaten wurden auf unerhörte Weise geschunden und Alles das, um die Eitelkeit und den Ehrgeiz des Hauptsmanns zu befriedigen.

Unsere Kaserne war wie ein Putkästchen; allein bafür getrauten sich die armen Kerle auch kaum auf einen Stuhl zu setzen. Die Dielen waren mit weißem Sand schneeweiß gescheuert, ja des Hauptmanns Narrheit ging so weit, daß er alte Eichenbohlen, die vielleicht schon mehrere Jahrhuns derte lagen, weiß haben wollte. Der Platz um den Spucksnapf war mit einer Lage seinem weißen Sand umgeben, der den Grund zu einem Gemälbe bildete, welches mit rothem

und blauem Sand darin gezeichnet war. Nicht selten liesen solche Berzierungen rings um die ganze Stube. — Das Tischblatt des tannenen Estisches war schneeweiß, allein die Soldaten mußten es umkehren, wenn sie den Tisch irgend wie benutzen wollten. Kam ein Delsseck, oder ein Thonsleck vom Anstrich des Lederzeuges auf die Dielen, dann war der Teusel los und der Corporalschaft wurde eine bestimmte Frist gesetzt, innerhalb welcher der Fleck verschwunden sein mußte, wo nicht — spazierte Einer nach dem Anderen in Arrest, bis der Flecken getilgt war.

Stanben die Soldaten am Morgen auf, dann hatten sie große Mühe mit ihren Betten. Die Decken mußten aus den Ueberzügen herausgenommen und das Bett durch allerlei fünstliche Manipulationen so gemacht werden, daß es eine scharffantige Form erhielt, ungefähr wie ein Sarg.

Die Montirungsftiede und Waffen mußten natürlich in bem besten Stande gehalten werden und sämmtliche Gewehre wurden durch das häufige und übermäßige Puten klapprig und mußten alle Augenblick zum Büchsenmacher. Das Klappern hatte man übrigens nicht ungern, da sich dadurch jedes Tempo der Handriffe scharf markirte.

Zum Exercieren wurden alte, längst ausrangirte Hosen angezogen und der Hauptmann verlangte, daß selbst im leinenen Futter kein Riß sein solle. Zu diesem Ende kaufte er Futterseinwand — das heißt Sackleinwand — an, damit die Leute keine Entschuldigung hatten. Es wurde nun von den Soldaten selbst Flicken auf Flicken gereiht, so daß die armen, geplagten Leute meist wunde Beine bekamen. — Der Hauptmann kannte das Junere jeder Exercierhose wie die Landkarte von Dentschland und wahrscheinlich besser. Wöchentlich wenigstens einmal mußten die Leute, die umgeskehrt en Exercierhosen in der Hand, antreten. Es war ein

drolliger Anblick, sie so bastehen zu sehen, die Hosen alle mit ausgestreckten Armen in der Höhe der Nasen haltend, damit sie der Hauptmann oder einer der Officiere mit Ernst ins spiciren könne. Ebenso wie jeden Fleck im Futter der Hosen, hatte der Hauptmann jede Schuhsohle der Compagnie im Kopf; ein Baar Nägel schienen für immer darin sitzen ges blieben zu sein.

Auf körperliche Reinlichkeit sah er bei den Soldaten außerordentlich; allein er war dabei barbarisch und ungerecht. Schmutzige Nasenlöcher, Ohren oder Augenwinkel hatte er besonders auf dem Strich; aber das nicht allein, er verlangte auch glatte Hände und Hälfe, ohne zu bedenken, daß bei der Feldarbeit der Teint schlecht conservirt wird und die Hände Knollen und Schwielen bekommen oder aufspringen. Solche arme Teusel, die ihre Hände oder Hälse trot aller Mühe nicht zur Zufriedenheit des Thrannen herstellen konnten, ließ er zu Zeiten unter die Pumpe schleppen und vermittelst eines Strohwisches mit Sand scheuern, die bluteten!

Gerieth er in Buth, was sehr häusig geschah, so setzte es Prügel und Ohrseigen, ober er riß die Leute am Ohrsläppchen. Riß solch Ohrläppchen ein, dann rief er ärgerlich: "Bas die infamen Kerle für faules Fleisch haben!" — Einsmal kam es vor, daß er, als er durch die vorderen Glieder hindurch fuhr, um einen Mann im dritten Gliede zu prügeln, einem Anderen ein Bahonnet durch den Backen rannte.

Uns Allen war diese Schinderei ein Gränel, ebenso dem Feldwebel, der ein sehr ordentlicher, tüchtiger Mann war, aber sehr häusig "verfluchter Schweinecorporal" titulirt wurde. Als der Hauptmann einst wieder einem Mann eine Ohrsteige gegeben hatte, hetzte, wie ich glaube, der Feldwebel ein wenig und der Mann wollte klagen. Um dies zu vershindern, gab ihm der Hauptmann achtzig Thaler, zu Aller

Vergnügen, benn Jeder wußte es, obgleich die Geschichte geheim bleiben follte.

War das Bataisson um fünf Uhr Morgens befohlen, dann bestellte unser Toll die Compagnie um vier Uhr und die Corporalschaftssührer ließen schon um drei Uhr oder noch früher antreten. Die natürliche Folge davon war, daß die Leute, von dringendem Bedürfniß getrieben, während des Exercierens austreten mußten, oder vor Erschöpfung in Ohnmacht sielen, wozu der Sitz der Czasos, die engen Kinneriemen, engen, steisen Kragen und angespannten Hosen nicht wenig beitrugen. Wem aber ein solches Unglück passirte, der kam ohne Gnade in Arrest.

Einst nach einem Bataillonsexercieren ließ der Hauptmann die Compagnie einen Kreis bilden und hielt ihr eine lange Strafrede. Ich bemerkte, daß ein Mann bald blaß und bald roth wurde und wollte eben fragen, was ihm fehle, als ich das Wasser unten zu den Hosen hinaus laufen sah. Der arme Kerl hatte lieber die Hosen genäßt, als sich dem Zoen des Hauptmanns ausgesetzt.

Bei all dem bilbete sich dieser ein, die Leute hätten ihn lieb!! Sie haßten ihn aber grimmig und ich hörte nicht selten die halbunterdrückte Drohung, die ich nicht hören wollte, daß, ginge es ins Feld, die erste Augel den Hauptmann treffen solle. — Mich wunderte es stets, daß nicht mehr Selbstmorde bei der Compagnie vorfamen, oder nicht irgend ein Verzweiselter dem Hauptmann das Bahonnet in den Leib stieß.

Ein Herr v. Z., welcher auf Avancement diente und den sein Unglücksstern zu unserer Compagnie geführt hatte, wurde durch den Hauptmann so maltraitirt, daß er nahe daran war, sich umzubringen und es vielleicht gethan haben würde, wenn ich und Andere ihm nicht freundlich zugeredet

hatten. - Rach jedem Exercieren hieß es: "Die malabretten Schweinhunde vor! - 3 .- warum treten Sie nicht vor?" -

Menschentenntnig besaß ber Sauptmann burchaus nicht, was sich hauptsächlich bei ber Wahl ber Unterofficiere zeigte. Diefe waren meift die abgefeimteften Augendiener und Schufte ber gangen Compagnie. Gie flogen wenn ber Sauptmann nur mintte. Ginft rief biefer oben im Rafernengange mit feiner flappenden Stimme: "Unterofficier Dumm, geben Sie gleich in ben Bof - fo hören Sie boch, Sie wiffen ja nicht, mas Sie follen!" Letteres mußte aus dem Fenfter gerufen werden. benn Dumm mar bereits in ben hof geflogen, ober gestürzt, benn geben fonnte man es nicht nennen.

3ch hatte es mir in ben Ropf gefett, diefen Ramafchen=

fatan zufrieden zu stellen und es gelang mir auch, obwohl ich häufig an die äußerste Grenze meiner Gebuld getrieben Mur einmal verklagte ich ihn. 3ch fam bei ber wurde. Compagnie mit ihm zu gleicher Zeit an und folgte ihm, als er die Front derselben herunter ging. Da wir Officiere feine besonderen Abtheilungen hatten, fo brauchten wir nicht früher zu erscheinen. Er hatte mich wohl bemerkt, allein er that, als fei das nicht der Fall und als er fich umwandte und ich ihn grufte, rief er laut: "Lieutenant v. C., warum fommen Sie fo fpat? Was ift bas für ein Beifpiel für bie Leute, wenn ber Officier ju fpat fommt!" Erftlich war ich nicht zu fpat gefommen und zweitens hatte er nicht bas Recht. mir einen folden Bermeis vor den Leuten zu geben; ich nahm es daher übel und gab ihm feine Antwort. Während er von bem Weldwebel und einem Sergeanten die Bewegungen im Bataillonserercieren commandiren ließ, um überzeugt zu fein, daß die Flügelleute wußten, mas fie zu thun hatten, fah ich zu und hatte ben Daumen ber rechten Sand in die Uniform gesteckt, wozu ich vollkommen berechtigt war, da ich

nicht im Gliebe stand. Diese Stellung verdroß den Hauptmann und er rief: "Lieutenant v. E., sein Sie ausmerksam und nehmen Sie die Hand aus der Uniform." — Ich hielt mich mit großer Mühe zurück, denn ich hatte die allergrößte Lust, ihn vor der ganzen Compagnie einen Narren zu nennen, beschloß aber lieber, ihn bei dem Major zu verklagen und um Versetzung zu einer anderen Compagnie zu hitten.

Nach dem Exercieren wollte der Hauptmann ein Gespräch mit mir beginnen, als sei nichts vorgefallen; ich gab ihm jedoch keine Antwort und führte meinen Entschluß aus. — Der Major ließ mich zu sich rusen; er war in der tödtlichssten Verlegenheit, denn dem Toll einen Officier zu nehmen, der schon drei Jahre bei der Compagnie stand und ohne seinen Willen, — das ging durchaus nicht. Er dat mich also, die Sache nicht so übel zu nehmen, der Hauptmann habe es nicht böse gemeint und ich wisse ja, daß er sehr hitzig sei. Ich möchte nicht auf Versetzung dringen, er dürge mir dafür, daß dergleichen nicht wieder geschehen solle; ich möge es wenigstens noch sechs dies acht Wochen versuchen, denn eine Versetzung gerade nach diesem Vorsalse, würde den Hauptsmann zu sehr beleidigen.

Ich antwortete bem Major: er kenne mich ebenfalls und wisse, daß ich nicht nur ebenfalls sehr hitzig sei, sondern auch aussühre, was ich mir vornähme. Ich gabe also hiermit mein Wort, daß ich, es möge daraus entstehen was da wolle, vor der Front öffentliche Genugthuung an dem Hauptmanne nehmen würde, wenn er sich noch einmal eine solche Ungezogenheit gegen mich erlaube, die ich nicht dulden könne, ohne mich in den Augen aller Kameraden heradzusetzen. — Seitdem nahm sich der Hauptmann zusammen; übrigens war er ein zu billig benkender Mann, um bei ruhiger Ueber-legung sein Unrecht nicht einzusehen, oder sich meiner Klage

21

wegen an mir zu rächen. Außer Dienst war er ein achtungeswerther Mann, im Dienst aber Toll.

Oberst und Major fürchteten sich vor dem Hauptmann und es war höchst komisch mit anzusehen, wenn er mit einem von ihnen redete. Der Oberst, den der Hauptmann als Salonsoldaten verachtete, war in beständiger Verlegenheit und der kleine Major verschwand förmlich, was H-l Veranlassung zu einer hübschen Carricatur gab: "Wie Major von S. den Hauptmann Toll nas't."

Mein neuer Major war ein kleiner Mann mit einer ziemlich großen Nase und einem sehr umfangreichen Czako; er reichte mit demfelben meinem Hauptmann etwa bis unter das Kinn. Sein Geist war seinem Körper angemessen; allein er war ein herzensguter, rechtlicher und in jeder Beziehung ehrenwerther Mann, dem es indessen an einigen Lächerlichsteiten nicht fehlte.

Eins seiner Stedenpferbe war die Richtung des Bataillons und bei jeder Gelegenheit commandirte er: "Points
vor!" weshalb ihn viele Major Points nannten. Ein
anderes Stedenpferd war die Sparsamkeit; nicht daß er für
sich etwa geizig gewesen wäre, nein, er beschäftigte sich nur
sehr gern mit den Finanzen seiner Ofsiciere und hatte eine
Tabelle für ihre Ansgaben aufgesetzt, nach der ein Secondelieutenant von seinem Gehalte noch Etwas ersparen konnte.

Er war gutmüthig und wohlwollend und würde dies gern im Umgang mit seinen Officieren mehr gezeigt haben, wenn er nicht stets gefürchtet hätte, seinem Ansehen etwas zu vergeben; kleine Leute sind in diesem Punkte meist ängstlicher als große.

Wie er ängstlich darauf sah, daß man die ihm gebührenden Rücksichten beobachtete, so war er auch ebenso ängstlich darauf bedacht, Niemandem zu nahe zu treten, und bieses doppelte Streben verwickelte ihn in Schwierigkeiten, in welchen er gewöhnlich stecken blieb.

Hatte er nämlich dem Officiercorps etwas zu sagen und begann seine Rede, so fürchtete er schon nach dem ersten Sate misverstanden zu werden und hielt einen erläuternden Zwischensatz für nöthig; war derselbe beendigt, fo kam ihm dasselbe Bedenken in Bezug auf den Zwischensatz und es ward eine fernere Parenthese beschlossen. So ging das eine Weile sort; natürlich hatte er die ersten Sätze vergessen und war genöthigt, seine Rede mit den Worten zu schließen: "Run, meine Herren, Sie werden mich wohl verstanden haben."

Db das immer möglich, mag man aus folgender Rebe beurtheilen, die er uns hielt; "Meine Berren, bas heifit was ich zu fagen habe, bezieht sich wohl mehr auf die allerjüngften, obwohl auch von biefen viele find, die ba gewiß alles Mögliche thun, um fich im Dienst zu vervollkommnen. obwohl ich bei verschiedenen Gelegenheiten, die da indessen zu ben felteneren gehören und die ba gewiß nur zu ben Ausnahmen gerechnet werden dürfen, welche nur der jugend= lichen Minchtigkeit, die da übrigens bei jungen Officieren wohl einigermaßen zu entschuldigen ift, wenn es auch zu wünschen ware, daß sie immer mehr verschwinden und dem dienstlichen Ernste Blat machen möchten, wie er bei reiflichem Nachdenken und bem guten Willen, ben ich ftets bei bem Officiercorps gefunden habe, zuzuschreiben sein möchte. meine herren, ich brauche nichts weiter hingugufugen, Gie werben mich verftanden haben und die betreffenden jungeren Berren bas in Bufunft abstellen." -

Der Major war ein Schlesier und hatte, wie ich bas meist bei ben Schlesiern gefunden habe, nicht allein eine große Borliebe für seine Heimath, sondern auch große Anhänglichsteit an alle Landsleute, die er bei jeder Gelegenheit prote-

girte.— Die "Majaurin" war ebenfalls eine Vollblutschlesierin und sagte: "Jeises" (Jesus) und "Saule," weshalb sie von ben Officieren die Saule genannt wurde. —

Sie war eine wirthschaftliche, gutmuthige Frau und als ein Beispiel von biefer Gutmuthigkeit erzählte man folgende Anecdote: Als fie einft in nicht eben elegantem Regligee in der Rüche beschäftigt war und fich unter den Beerd gebückt hatte, um von dem dort befindlichen Solze hervorzulangen, rannte die Ordonnang des Majors die Treppe hinauf, welche dicht neben ber offenen Rüchenthur vorüber führte. Als er eine weibliche Figur fah, welche ihr Sintertheil in die Luft und den Ropf unter ben Beerd gestedt hatte, hielt er diefelbe für feine Freundin, die Röchin, mit welcher er fich wohl einen handgreiflichen Scherz erlauben durfte. Man bente fich fein Entfetsen, als er plottlich bas zornige Geficht ber Majorin fah, die fich vor lleberraschung derb an den Ropf gestoßen Der arme Rerl konnte zwar nicht wie jener frangofische Soldat in ähnlicher Lage fagen: "Si votre coeur est si dur comme votre cul, je suis perdu," allein fein befturgtes Beficht nebit ber geftammelten Entschuldigung, er habe gemeint, es fei die Marianne und bate fehr, fie moge ihn nicht unglücklich machen, hatte dieselbe Wirkung. Die "Majaurin" war glücklicherweise feine Brude und fand einen folden Scherz mit Marianne gar nicht fo übel; auch dauerte fie ber arme Menich und fie faate: "Na, es ift gut, ich will's meinem Manne nicht fagen, weil's - bas erfte Mal gewesen ift." -

## Sedistes Capitel.

Folitische Aufregung. — Polenfieber. — Besoffene Helben. — Das fcwarz-rothgolbene Fieber. — Das hambader Fest. — Germain Metternich, — Meine politischen Ansichten. — Schulbennoth. — Schulbers Rache. — Mein Stubengenoß. — Der Korb Champagner und seine Folgen. — Eine Orgie. — Bemerkungen über Tanzen. — Ein Mastenball und feine Folgen. — Ein Pistolenduell.

In jener Zeit herrschte ziemlich große Aufregung in Mainz. Die Julirevolution hatte ben erften Anftog gegeben; eine Menge junge Leute fanden einen Genug barin, Die französische Cocarde zu tragen und im Theater die Marseillaise zu fingen, oder unmäßig zu applaudiren, wenn in der "Stumme von Portici" das Militar zurückgeschlagen oder im "Tell" Wefler erichoffen murde. Diefer Enthufiasmus fand für's Erfte einen Ableiter in dem für die Bolen. Alle Sarfenmädchen fangen: "Polen ift noch nicht verloren," als es bereits verloren war und die emigrirten, unglücklichen Freiheitskämpfer wurden überall wie Sieger empfangen. Jung und Alt beeiferte fich um die Wette, ihnen Ehre anzuthun. natürlich; was man felbst nicht hat, bewundert man am meiften an Andern, und der Belbenmuth ber Bolen fand daher bei allen deutschen Philiftern ben ungemeffenften Beifall. Blumen- und Jungfernfranze murben an die Freiheitshelben verschwenderisch ausgetheilt. Mancher Spitbube jog polnische Uniform an und radebrechte das Deutsche, was ihm beffer fort half als ein Minifterialpag.

Auch wir Officiere ließen es nicht an Zeichen unserer Theilnahme und Bewunderung fehlen, und einige polnische Officiere fanden bei uns nicht allein freundliche Anfnahme, sondern auch ihre Wohnung; allein das hatte ein Ende, als von den höheren Vorgesetzten entdeckt oder ihnen eine Inspiration von Berlin gesandt wurde, daß die Polen doch eigentlich Hochverräther seien und uns zu verstehen gegeben wurde, daß Königlich Preußische Officiere sich mit solchen nicht einslassen dürften.

Es konnte jedoch nicht verhindert werden, daß sie auf Bällen und an öffentlichen Orten mit uns zusammentrasen; sie waren überall zu finden und meist betrunken. Die Mainzer Bürger machten es sich, wie es schien, zur Ehrensache, die polnischen Gäste nie nüchtern werden zu lassen. Man kann sich denken, welche Menge Rheinwein consumirt wurde, denn die Polen waren starken Ungarwein und Kartoffelschnaps gewohnt.

Ich liebe tapfere Männer außerordentlich; allein besoffene Helben verlieren bei mir sehr in der Achtung und besoffene Bolen sind für mich ganz erschrecklich unliebenswürdig. Sie werden meift zärtlich, reden Alles mit "Bruder" an und haben eine erstannliche Neigung zum Küssen, was bei den beschlabberten Lippen durchaus nicht appetitlich ift.

Ein alter Major, ben ich nie nüchtern sah, wurde ganz besonders verehrt und die Mädchen beeiserten sich um die Wette, ihm ben Hof zu machen. Er dagegen suchte all sein Deutsch zusammen, die Artigkeiten zu erwiedern, wobei oft brolliges Zeng zum Borschein kam.

Nach dem Polenenthusiasmus tam der schwarz-rothgoldene. Die Mainzer sangen häufiger als je im Theater die Marseillaise. Die deutsche Freiheit war noch in der Kindheit und nicht im Stande, mit Apoll ein Freiheitslied zu zeugen. Conflicte zwischen Civilisten und Officieren waren häufig; einzelne Officiere wurden insultirt und die Spannung ward immer stärker. Wer ein Mann sein wollte, trug die deutschen Farben, und von Seiten der Militärbehörden wurde auf schwarz = roth = goldene Cocarden gefahndet. Dannit die Soldaten sie kennen lernten und jeden so Geschmückten arrettren könnten, wurde in jedes Parole= und Wachtbuch eine Cocarde eingeheftet.

Auch auf einem Cafinoballe tam es zu einem Conflict. Junge Mainger Burger, Die mit preufischen Officieren an einem Tifche fagen, fangen "liberale" Lieder und brachten folche Gesundheiten aus. Die Officiere fanden es nicht für angemeffen, Aufhebens bavon zu machen, sondern ftiefen ruhig mit an, wenn Jemand fie mit bem Glafe bagu aufforberte; allein als bie Berren vom Civil fich barüber gu amufiren und bas wirtlich vernünftige Benehmen ber Officiere nicht zu würdigen ichienen, ftand Lieutenant von C. auf, brachte die Gefundheit des Konigs von Breufen aus und reichte fein Glas einem ber ärgften Schreier gum Unftoken. hatte nicht ben Muth, die Gefundheit abzulehnen, mohl aber ben , heimlich hinter bem Rücken bes Officiers ein Schimpf= wort auszusprechen, welches jedoch von einem öfterreichischen Officier gehört murbe. Diese Geschichte machte grokes Huffeben und hatte zur Folge, daß die Officiere eine Zeit lang aus dem Cafino ausschieben. Der Frieden mard jedoch menigftens äußerlich wieder hergeftellt und ber Beleidiger erhielt die Beifung, lieber einige Zeit auf Reifen zu geben. -

Das abgeschmackte Arretiren ber Leute mit beutschen Cocarben unterhielt die Aufregung, die man unterdrücken wollte. Die Arretirten wurden auf die Sitadelle gebracht, wo ein Officier besonders dazu kommandirt wurde, sie in Empfang zu nehmen. Er hatte die Instruction, die Leute

auf die Polizei zu schiefen, wenn dies ohne Gefahr geschehen könne. Da nun häufig ein Schwarm von Menschen den Arrestanten dis zur Citadelle folgte, so sand man es oft für angemessen, diese die zum andern Morgen in die Wachtstube, oder wenn sie sich nicht ruhig verhielten, auch in einen Keller zu sperren, denn die Polizei entließ sie gewöhnlich gleich, ohne sie zu bestrafen, wie sie es nach unserer Meisnung verdienten. Da die Arretirten häusig angetrunken waren und den Mund nicht halten wollten, sondern tobten und schimpsten, so wurden sie von den Patronillen oft undarmsherzig mit Kolbenstößen maltraitirt.

Eines Freitags erschien ich mit meinem kleinen Hündschen in der Anlage, welches gravitätisch eine schwarz-rothsgoldene Socarde an seinem Schwanzstummelchen hin und her schwaltelte. Der Witz sand natürlich großen Beifall und besonders bei meinem Obersten, der mir aber rieth, auf mein Hündchen Acht zu geben, daß es nicht todt geschlagen würde. Ich versicherte aber, daß ich seine Schwanzspitze mit meinem Leben vertheidigen würde. Damals dachten weder der Oberst noch ich, daß wir beide, und selbst Preußens König, einst diese nun verspottete Cocarde tragen würden!

Als sich die Nachrichten von einer beabsichtigten liberalen Bolksversammlung in Hambach verbreiteten, wußten die Beshörden lange nicht, welche Haltung sie dabei annehmen und ob sie dieselbe mit bewaffneter Hand verhindern sollten. Man hielt es für klüger, dies nicht zu thun; allein das Militairgouvernement von Mainz war damit gar nicht einverstanden. Es hieß, daß an dem bestimmten Tage eine große Menge Mainzer auf vierspännigen Leiterwagen, mit Fahnen und Cocarden, nach Hambach ziehen würden.

Roch fehr spät am Abend erhielt die Garnison Befehl, vor Tag an bestimmte Plate zu rücken. Meine Compagnie

blieb auf der Citabelle. Dort wurden die Kanonen geladen und auf das Reuthor gerichtet, durch welches die Hambachsfahrer kommen mußten. Eine Compagnie stand mit gelasdenen Gewehren innerhalb dieses Thores, vor ihrer Front mein Major, den man vielleicht seines Rednertalents wegen ausgesucht hatte, nebst einer Anzahl anderer Officiere.

Als die Wagen an das Thor kamen, ritt der Major heran und forderte mit seiner gewöhnlichen Artigkeit und Klarheit der Rede die Hambachfahrer auf, die Fahnen und Cocarden innerhalb des Festungsrahons wegzuthun, da das zur-Schau-tragen derselben nicht gestattet werden könne.

Die Postillons waren die ersten, welche gehorchten und die Andern waren vernünftig genug zu folgen, denn man sah wohl, daß das Militair auf Krafehl ausging. Herr Germain Metternich, ein ehemaliger Hessen Darmstädtischer Lieutenant, trat vor und sagte: "Herr Major, hinter Weissenau werden die Cocarden und Fahnen doch wieder aufgesteckt!"— "Das können Sie halten, wie Sie wollen," war die Antwort. — Den österreichischen Nittmeister von Coburg-Uhlanen, Herrn von Dobrowolsti, verdroß indeß Metternichs Austreten und er machte seinem Aerger in einigen Worten Luft, worauf Jener Etwas erwiderte, das den Nittmeister veranslaßte, seinem Trompeter einen Wink zu geben. Dieser sprengte vor und ritt Metternich um, ohne daß berselbe jesoch Schaden nahm.

Lärmend, aber ohne sonstige feinbliche Demonstration, zog endlich der Zug weiter und ließ sich verleiten, die Fahnen und Cocarden wieder aufzustecken, ehe noch die Festungs-grenze überschritten war. Man schien dergleichen erwartet zu haben, denn hinter dem Weissenauer Kloster stand eine Abtheilung Uhlanen gleichsam im Hinterhalt. Sie stürzte nun hervor und wüthete gegen die Hambachsahrer, aber mit

ben Lanzenenden. So wurde mir die Sache erzählt, benn ich war kein Augenzeuge, sondern auf meinem Posten in der Sitabelle.

Es wurden nun eine Menge strenger Maaßregeln in der Festung ergriffen; die einpassirenden Fremden wurden genau examinirt und zu diesem Ende die Neuthor- und Raimundithorwachen mit Officieren besetzt. Auf die Cocarden wurde noch eifriger als früher gesahndet; eine Menge Leute wurden arretirt; die "Stumme von Portici" und "Wilhelm Tell" wurden verboten und die Soldaten empfingen scharfe Batronen.

Wenn ich mich auch burchaus nicht mit Politik beschäf= tigte und ber fpecielle Grund ber bamaligen Aufregung mir wenig bekannt war, furz das ganze Treiben der Liberalen mich nicht intereffirte, fo tonnte mir boch bei einiger Gefchichtefenntniß die allgemeine Tendenz ber Zeitbeftrebungen nicht fremd fein, ja ich sympathisirte bamit wenigstens in fo weit, daß ich bem Bolle einen guten Erfolg munfchte. Es fchien mir fehr begreiflich, daß diefes fich bagegen ftraube. als eine Beerde betrachtet zu werben. Mir fam es jedoch nicht in ben Ginn, mich zu diesem Bolle zu rechnen und ich würde eine folche Zumuthung als eine große Beleidigung betrachtet haben. Unfer Stand war nach meiner Meinung weit erhabener; wir hatten bas Land gegen auswärtige Feinde im Falle eines Rrieges gut fcuten; wir reprafentirten ben Staat und ber Respect, ben wir, die Armee, ein= flößten, erhielt biefem ben Frieden, ba er bie feindlichen Ge= lüfte auswärtiger Machte in Zaum hielt. Die Sprache, beren fich die Liberalen gegen uns bedienten, schien mir baher fehr unverschämt und es gang in ber Ordnung, wenn fie bafür etwas geguchtigt murben. Befonders hatten wir Born gegen die breiften liberalen Schriftsteller und in Maing vorzüglich einen gewissen Hungari auf bem Strich, einen sehr talentvollen jungen Mann, der später katholischer Geistlicher in Rödelheim bei Frankfurt wurde. Wir konnten nicht begreifen, wie das Bolk — ja selbst anständige Leute! — sich für Menschen wie Wirth und Siebenpfeisser begeisterten, beren plebegische Namen schon ein spöttisches Lächeln auf unsere aristokratischen Lippen brachte. — Daß die Polizeis diese Leute versolgte, war ganz in der Ordnung; allein daß Officiere als Polizeispitze gegen die rebellische Heerde gebraucht wurden, schien mir eine Herabwürdigung des Standes, und uns zu zwingen, von unsern Wassen gegen Unbewassente Gebrauch zu machen, empörte mich; wir waren, so meinte ich, Krieger, allein nicht Hässcher.

Es gab Biele unter uns, welche ähnlich dachten wie ich; allein der größere Theil der Officiere dachte gar nicht und fagte: "ich thue, was befohlen wird; dafür werde ich bezahlt."

Jest mag das Alles anders sein; Preußen ift nun ein constitutioneller Staat! Mandse deutsche Truppen haben gezeigt, daß sie, die dem Bolke entnommen sind, selbst unter der Uniform dieses Bewußtsein bewahrten; Gott gebe, daß es immer lebendiger werden möge; dann wird die Stellung der Regierten wie der Regierenden eine würdigere werden.

Meine Finanznoth fing allmälig an schauberhaft zu werben. Große Schulben machte ich nicht, weil mir Niemand viel borgte; einige hundert Gulden würden die ganze Geschichte bezahlt haben, allein ich war sie an mehr als zwanzig Leute schuldig! Dadurch erntete ich den Ruf eines Schuldenmachers, ohne irgend welchen Nuten davon zu haben. Du lieber Himmel, wie gern hätte ich bezahlt, wenn ich nur gekonnt hätte, denn mir ging die allererste Eigensschaft eines Schuldenmachers ab, Gleichgültigkeit gegen die

Mahnungen der Gläubiger. Ich fah ein, daß die Leute Recht hatten; es qualte mich, nicht bezahlen zu können, ich fchamte mich; allein hatte nicht die Rraft, ben Entschluß zu faffen auf alle meine Bergnügungen zu verzichten, mas nothwendig geschehen mußte, wenn ich meines Majors Finang= Reformplane befolgen wollte. Bas haben mich die entfetzlichen Schufter gequält. Ich will lieber gmangig Schneibern fculbig fein, als einem Junger Crispins! Schneiber bleibt wenigstens höflich, ober wird höchstens fticheln; mitunter wird er auch sentimental und man fann allenfalls mit ihm weinen, aber fich felten ergurnen; ber Schufter jedoch flebt wie Bech an ber Schwelle und prügelt Euch mit ben Augen oder mit Worten, die hart und plump, wie hammerichlage auf die Sohle, auf die minder gabe Seele bes pumpenben Lieutenants fallen. Gin Schufter machte eine Ausnahme; allein er war auch ein "Schuh- und Stiefelfabrifant!" - Er mahnte nicht, er verweigerte nicht Credit und war fo artig, feine Rechnung ftets burch ein schönes Dabden zu schicken, die nichts von Bech an sich hatte als pechschwarze Augen; allein — er machte absichtlich alle Stiefel auf bem Spann fo eng, bag ich beinahe verrückt murbe und nicht felten baran mar, por Schmerz in Dhumacht zu fallen. Da half fein Drohen, fein Bitten ließ ich nicht mehr bei ihm arbeiten, bann war es grabe recht - er blieb unbeweglich wie bas Schickfal. Dh herr Stauder, Sie haben mir weher gethan, als irgend ein Mensch in Mainz. Mögen Sie nach bem Tobe verdammt werben, Ihre eignen Stiefeln zu tragen!

Und meine Bäscherin! — Settchen, ein hübsches Mädechen, verklagte mich beim Major und dieser rieth ihr, sie solle mich nur mahnen. "Wer kann benn den mahnen, Herr Major," antwortete sie; "will ich Geld, dann schließt

er mir ben Mund, faßt mich um die Taille — und — ""und was?"" — dann kann ich vor Lachen nichts fagen."

Wollte ich in meine Kaserne ober zur Parade gehen, dann mußte ich stets eine halbe Stunde früher ausbrechen, weil ich so viele Straßen zu meiden hatte und daher entsetzliche Umwege machen mußte. Alles irgend Entbehrliche wanderte zum Juden und Mantel und Schärpe standen beständig Gevatter, so daß ich mir nicht selten letztere zum Dienst von einem kranken Kameraden borgen mußte.

Es war ein Glück, daß ich wenigstens ein gesichertes Mittagsessen hatte, denn sonst hätte ich leicht verhungern können. Von Nachtessen war niemals die Rede und wie oft mußte ich nüchtern zum Exercieren gehen! — Wein konnte man in unserm Casino auf Credit haben, allein die Schuld wurde vom Gehalte abgezogen und nach einem sehr durstigen Monat brachte mir der Feldwebel als Rest — 1 Sgr. 3 Pf. und noch dazu in preußischem Gelde!

Ich war schon nach einigen Wochen einrangirt worden und hatte bereits mehrere Hinterleute beim Regiment, so daß ich nicht mehr in einer Dienstwohnung zu wohnen brauchte, sondern Service erhielt. Da ich mit dem Zahlen der Miethe nicht sehr pünktlich war, so zog ich sehr häusig. Das Ziehen kostete wenigstens kein Geld, denn mein Bursche trug mit zwei Spaziergängen mein Hab und Gut in das Haus, bessen Eigenthümer ich durch meine Gegenwart beglücken wollte.

Als ich einst auf der Suche nach einer Wohnung war, fand ich eine noch ganz jungfräuliche; nie hatte noch ein Miether und am allerwenigsten ein Lieutenant in ihr geswohnt; der Wirth war noch arglos und unschuldig, wie eln neugebornes Kind und träumte von regelmäßiger Zahlung. Dieser unschuldige Mann war ein Seiler, welcher die obere Etage seines kleinen, netten Hauses auf das Eleganteste

möblirt und eingerichtet hatte; fie beftand aus zwei zweisfenstrigen und einem einfenstrigen Zimmer nach vorn und zwei kleineren nach dem Hof nebst Küche und Bedientenzimmer.

Der Leichtsinnige mar willig, die drei vorderen Zimmer nebst Bedientenstube und Ruche für 12 Thaler monatlich zu vermiethen und ich fand einen Rameraben, der fie mit mir bezog. Es war das die stolzeste Lieutenantswohnung, die in Maing zu finden mar, und der Wirth, der fie einrichtete, ber größte Narr. Das mittlere Zimmer mar bas elegantefte. Die Lamperieen, Thuren und Fenfterladen waren hellgelb ladirt; die Vorhänge kofteten allein zehn Gulben aufzustecken; ber Fußboden mar mit einem schönen Teppich bebeckt und vor dem Sopha lag barüber ein anderer. Die Möbeln waren von gelbem Damaft und Mahagoni; das Sopha trugen zwei große golbene Schwäne und das marmorne Spiegeltischen zwei kleinere; barüber hing ein schöner Spiegel in reichem, vergoldetem Rahmen; die andern Möbeln correspondirten damit. Un den Wänden hingen toft= bare Aupferstiche — meist avant la lettre Abdrücke!! — Die andern Zimmer waren ebenso geschmactvoll, wenn auch nicht gang fo reich; die Betten von ben feinften Daunen und die Ueberzüge von Seibe. Ja die Borforge des Birthes ging fo weit, daß er die Fenfterbretter mit Blumen und feltenen Pflanzen geschmückt und fogar für koftbare Theeund Kaffeeservice nebft Champagner- und andere Beingläfer geforgt hatte. Im Schlafzimmer hingen Scenen aus Attala, nebit ichonen Rupferftichen, Betrarfa's Sonetten angepaßt. Das Gingangszimmer ichmudte eine Gallerie ichoner Frauenportraits und eine fchone Bipsftatue - bie Diana!

Mein Stubenkamerad war ein schöner, blonder junger Mann mit kleinem Schnurrbartchen und hellblauen Augen,

beren Ränder leicht geröthet waren. Sein Gesicht warhübsch und seine Figur ebenfalls; allein die "Liebe" hatte ihn bleich und mager gemacht wie das Gespenst eines Windhundes und seine schlanke Gestalt vorzeitig gebeugt. — Er war die Gutmüthigkeit selbst und stets guter Laune, selbst wenn er sein Geld hatte. Ich konnte mich förmlich darüber ärgern, wenn er mit aller Gemüthsruhe Butterbrod und Käse soupirte! Ich aß lieber nichts, als daß ich die schöne Wohnung durch so gemeine Kost prosanirt hätte.

Gelernt hatte er eben nicht viel; allein er hatte Berstand genug das einzusehen und immer zuerst über seine Unwissenheit zu lachen. Trotzdem hatte er die Manie, stets fremde Worte zu gebrauchen, was oft zu drolligen Berswechselungen Anlaß gab.

Auf einem Casinoball sagte er nach einem Tanz zu seiner Dame: "Mein Fräulein, wollen wir uns nicht etwas compromittiren?" Die Dame sah ihn ganz erstaunt an und antwortete lachend: "Ich glaube Herr v. F. — Sie haben es schon gethan." — "O, etwas, etwas", antwortete er in aller Unschuld. Er hatte sagen wollen refraichiren und barin allerdings schon Einiges geleistet.

Er spielte gern ben Angenehmen bei den Damen und es lag ihm sehr daran, sie während der Tänze nicht allein zu unterhalten, sondern sich auch einigermaßen witzig zu zeisgen. Es gehört großes Talent dazu, angenehmen Ballunsinn zu schwatzen und F. war sich seines Mangels daran vollkommen bewußt, sann also darauf, denselben zu versbergen.

Als ich eines Tages mich an den Sekretair setzte, um einen Brief zu schreiben, fand ich ein Zettelchen, welches überschrieben war: "Dritter Walzer, Fräulein v. X." — Nun folgte ein Gespräch zwischen dem Herrn und der Tän-

zerin. Die Schrift war F's. und lachend fragte ich ihn, was denn dieser Zettel bedeute? — Er wurde ein wenig roth, weil ich ihn so ertappt hatte und gestand mir ein, daß er sich stets auf jeden Ball vorbereite. "Man weiß schon ungefähr, was die Dame sagen wird, und um keine dumme Antworten zu geben, überlege ich mir diese zu Hause und schreibe die Gespräche auf Zettelchen, die ich mir vor jedem Tanze durchlese." Zur Erklärung muß ich hier bemerken, daß man sich in Mainz meistens schon im Boraus sür den nächsten Ball engagirte, ja oft für den ganzen Winter und daher schon immer wußte, mit welcher Dame man tanzen würde. —

Mein Major hatte an meine Tante v. A. geschrieben und meine Bitte um Gelb gur Bezahlung meiner Schulben unterftütt; allein fie mar ber Meinung, bag es mich nur ju fernerem Schulbenmachen veranlaffen hieße, wenn fie fchon jett einschritte; aber ihre Gutmuthigkeit konnte es boch nicht bulben, daß ich fo gang leer ausgehen follte und ihre Freundin fchickte mir eine fleine Summe, als ob fie von ihr felbft Ich überlegte, wie ich dies Geld anwenden folle. Bezahlte ich davon einen oder zwei meiner Gläubiger, fo hieß bas offenbar, mir bas gange Rudel berfelben auf ben Sals heten. Raufte ich von dem Gelbe - fo schloß ich in meiner Beisheit — einen Korb Champagner und das wurde bekannt, wie ich nicht zweifelte, fo ftieg badurch mein Credit, und Beruhigung fentte fich in die Bergen fammtlicher Manichaer. Ich ging alfo zu herrn Rrater, und ba ich bezahlen wollte, so fragte ich mit aller Sicherheit nach feiner Champagnerfarte. Er fagte mir jedoch fehr artig, daß er nur mit Rheinweinen handle und wies mich an feinen Freund, herrn Joh. Abam, mit beffen hubscher Tochter ich häufig auf den Casinoballen getanzt hatte. Ich weiß

nicht, was ihn in meinem Aeußern bewog, mir Eredit zu geben; genug, er schickte mir auf mein Berlangen fünf Flaschen zur Probe und nach getroffener Auswahl einen Korb, natürlich zollfrei eingeführt.

Ich fand im Theater einen Bekannten, einen Fähnrich St. Es war dies ein Frankfurter Kind, großer Russenfreund und Bewunderer von Diebitsch-Sabalkanski, weshalb ich ihn zu seinem Mißvergnügen St... "Frankfurtski" getauft hatte. Er hatte einen Herrn von H. aus Frankfurt bei sich, der Attache bei einer Gesandtschaft sein wollte, allein — wie ich lange nachher erfuhr — ein "Frankfurter Kausmannssschlippche" war, welches in Mainz "Baronche" spielte. Um dem Gast Shre zu erweisen, lud ich sie Beide nach dem Theater zu mir ein. Sin Gastwirth war leichsinnig genug, mir auf ein Villet ein Abendessen zu schieden, und Champagner hatte ich ja im Hause.

Mein Stubenkamerad fand, daß einer Gesellschaft von vier jungen, ziemlich illuminirten jungen Männern das Salz fehle, er verschwand um "eine Freundin" zu holen und kam bald mit einer hübschen Blondine zurück.

Der Champagner stieg der Dirne in den Kopf und sie zeigte sich zu meinem Erstaunen bald in aller Wildheit einer Bachantin. "Wenn ich einmal betrunken sein soll, so will ich es auch ordentlich sein," rief sie und trank alle fünf Gläser hinter einander aus. Da ich sie bei so gutem Appetit sah, so öffnete ich eine frische Flasche und gab sie ihr in die Hand; sie trank aus der Flasche selbst, so lange ihr Athem es erlaubte. Sie war jedoch eine Dirne von "vielen Graden, die manchen guten Schluck gethan" und anstatt unter den Tisch zu fallen, ward sie nur noch ausgelassener; es schien, daß die sieben Teusel, welche die büßende Magdalene einst

bewohnt, nun von diefer nicht buffenden Befitz genommen hatten.

Der Lärm, den wir machten, brachte die ganze Straße in Alarm, denn es war bereits spät und überdies hatten wir, da es uns sehr warm war, alle Fenster geöffnet, ohne daran zu benken, daß die Gegenüberwohnenden neugierige Augen hatten und die wehenden Vorhänge nur dünn waren. —

Lassen wir über den Rest einen dichtern Vorhang fallen als der war, welcher uns von den Nachbarn schied. Diese wurden Augen- und Ohrenzeugen der ganzen Orgie und am andern Tage beschwerte sich die nebenan wohnende Geliebte eines alten Premierlieutenants bei diesem. Er lief voller Entrüstung zum Obersten, während Frau von Gerücht die Kunde durch Mainz trug.

Beh! weh! bie Stadt burch (Scham bes Unbeils röthet mich!) Belch ein Geplauber von mir!

Bon dem eigentlichen Sünder, meinem Stubenkameraden redete kein Mensch; ich war's gewesen, ich hatte "einen Ball in Naturcostüm" gegeben und man erzählte von höchst wunderbaren Cotillonfiguren, die ich erfunden haben sollte; die Ohren des neugeborenen Kindes waren eben zu Hasenohren gewachsen!

Mein Oberst ließ mich rusen und beschenkte mich mit einer langen Nase. Ich stellte mich auf die Hintersüße, da er auf meine Unschuld keine Nücksicht nehmen wollte, und meinte, es gehe Niemand Etwas an, was ich in meinem Zimmer mache und es sei höchst indiscret von den Nachbarn, mir in die Fenster zu gucken. "Ich kann Ihnen nicht versbieten mit Mädchen zusammen zu kommen," sagte er, "allein wenn Sie öffentlichen Scandal machen, so muß ich Sie uns

fehlbar Gr. Majestät dem Könige melben." Dabei blieb es benn mit bem Obersten.

Als ich in die neue Anlage kam, fagte die Fürstin: "Ich habe wieder schöne Geschichten von Ihnen gehört!" — ""Welche, Durchlaucht?"" — Fräulein von W. lachte. — "Weißt Du es denn auch Jenny?" — Jennh sagte ihr Etwas ins Ohr. — "Bon wem weißt Du es denn?" — ""Bon der Gräfin L—n"", war die Antwort. Himmel! dann wußten es deren schöne Enkelinnen auch, denen ich die Cour machte. Ich verwünsichte F. und seine "Freundin"; da man aber lachte, so beschloß ich, mich nicht zu sehr zu grämen.

Es ist kurios, daß die Mädchen Taugenichtsen nicht böse sein können! Ich fürchtete, von allen jungen Damen mit Abschen betrachtet zu werden, allein bewahre! sahen sie mich, so steckten sie zwar kichernd die Köpfe zusammen, waren aber freundlicher als je. Sorgsame Mamas, die ihre Töchter zuerst auf die Bälle brachten, stellten sie unter meine Protection, hauptsächlich damit sie ordentlich tanzen lernten. Ich hielt die schlanken, jungen Dinger im Arm wie in einem Schranbstock und duldete weder Tactlosigkeit noch Durchzgehen. Eine dieser jungen Damen gestand es mir ganz naiv, daß der Abdruck meiner Finger noch am andern Tage auf ihrem Körper zu sehen gewesen sei.

Walzer und Galopaden sind sehr schöne Tänze, wenn sie gut getanzt werden; allein was kann es schauderhafteres geben, als einen walzenden Engländer, oder einen galopirenden Franzosen? Der Engländer macht ein Gesicht und Bewegungen, als arbeite er in der Tretmühle und der Franzose wersteht das Galopiren meist buchstäblich und rast und stampft oft wie ein wilder Esel. Ausnahmen sind wirklich nicht zu häusig, wie überhaupt gute Walzertänzer selbst in Deutschland selten sind. Die meisten denken, sie haben alles

Mögliche gethan, wenn sie nur mit bem Beinen in Tact arbeiten; diese Bewegung absorbirt all ihre Gedanken und es bleibt keiner für die Haltung des Körpers übrig. Wie oft möchte ich Walzenden ähnlich zurufen wie jener gescheute Stallmeister: "Nun steigen's gleich mal ab, damit Sie selbst sehen, wie vertrakt Sie auf dem Pferde sitzen!" —

Diefer ftrectt ben Sintern in bie Welt binaus, als fei er im Begriff fich zu feten; Jener vergißt ftets ben Ropf mitgunehmen, wenn er fich breht und holt ihn bann mit einem Rud nach, ein Dritter ragt mit feinem Geficht über die Schulter ber Tängerin hinaus und von dem eines Bierten fieht diefe mahrend des gangen Tanges nur die untere Seite des Rinnes. Giner halt die Dame nur mit den Fingerspiten fest und man fürchtet jeden Augenblick fie moge losglitschen und bis in die außerfte Ece wirbeln; ein Anderer faßt mit ber Rechten beinahe bis auf die Gürtelschnalle oder Schleife, brückt ben linken Barifer Busen an seiner wattirten Bruft platt und ftößt fich an ben fpiten Anieen blaue Flede. Und aar die Arme! Dieser streckt den linken Arm so weit aus als möglich und bewegt ihn wie ein Pumpenschwengel; Jener brudt die Sand ber Dame an fein Berg, oder an feine Sufte: S., ber übrigens fehr gut tangte, vor die Mitte des Rorpers! Die Beobachtung des Gefichtsausdruckes erregt nicht weniger Intereffe. Im Allgemeinen fann man übrigens annehmen, daß es meiftens nur herren find, welche folche lächerliche Figuren beim Walzen machen, obwohl es auch hin und wieder Damen giebt, die felbft ben beften Tanger gur Berzweiflung bringen.

Früulein von W. mißbrauchte ihre Herrschaft über mich oft dazu, mir Tänzerinnen aufzuzwingen, welche sonst keisnen Tänzer bekamen. Einst mußte ich mit einer taubstumsmen Gräfin tanzen, beren Bruber, die Hand am Degen

ftets hinter mir stand. Sie war übrigens bilbschön, tanzte sehr gut, trozdem sie keinen Ton hörte und sah so rührend glücklich aus. Ein ander Mal preßte mich Fräulein v. W. für die Frau eines Feldpredigers, welche General von Schütz zum Ball eingeladen hatte. Sie war eine junge, wunderschübsche Frau; allein sie trug ihr weißatlasnes enges Brantskleid, dessen Taille beinahe unter den Armen saß, serner einen dicken Kranz von weißen Rosen im Haar und tanzte, mit dem glücklichsten Gesichtchen, vorsündsluthlichen Unsinn. Ich freiste mit ihr beständig unter dem Kronenleuchter, wie eine Motte um das Licht und Fräulein von W. lachte, daß man ihre weißen Zähnchen sah. Ich hatte aber meine Revanche, als sie mit dem Baron von Dräs, dem Ersinder der Drässine gemartert wurde, welcher tanzte, als säße er auf seiner Maschine.

Der Carneval von 1831—1832 war besonders brillant; ein Ball jagte den andern und ich war manchen Abend an zwei Orten zugleich eingeladen, was in einer so kleinen Stadt und in demselben Gesellschaftskreise schon etwas sagen will. Zu einem Maskendall, den die Fürstin geden wollte, wurden große Vorbereitungen gemacht. Man sprach von einer chinesischen Quadrille, von einer griechischen, von einer böhmisschen Bauerns Quadrille u. s. w. von welchen mich sämmtslich meine Armuth ausschloß. Das kränkte mich um so mehr, als die schönsten Mädchen daran Theil nahmen.

Die Fürstin wollte mich bereben, auf dem Ball als Dame zu erscheinen, sie wollte mir alles Nöthige dazu geben; allein ich ließ mich nicht darauf ein und beschloß trot Allem in einer hübschen Maske zu kommen und den Mangel an Reichthum durch Geschmack und das zu ersetzen, womit mich die Natur beschenkt hatte.

Ich wählte ben Charafter bes Don Juan und wußte mir mit geringen Koften alles zu bem Coftim Gehörige zu verschaffen. Ich hatte nur drei Farben an mir; weiß, blau und Gold. Der Theaterschneider, der ein Enthusiast für seine Kunst war, lieferte ein Meisterstück. Das Wams, welches nebst den Spangen der Aermel und spanischen Beinkleider mit mehren hundert Ellen seiner Goldligen in geschmacks vollen Arabesten besetzt war, saß wie angegossen und darüber siel der blaue, goldbesetzte Mantel. Der Hut, den eine große weiße und eine blaue Straußenseder schmückte, war weiß und blau ansgeschlagen; der Gürtel blau und Gold und die Schuh weiß und Gold. Beiß seidene Tricots versbargen keine Aber des Beines. Damit man mich nicht zu früh erkennen sollte, setzte ich eine dunkelblonde Perrücke auf.

Der Theaterschneiber zog mich selbst an. Als er fertig war "fiel er nieber und betete an" vor lauter Kunstentzücken. H., ber als Leporello erschien und sich viel auf seine trummen Beine einbildete, wurde von ihm mit gründlicher Berachtung behandelt. Ich bin nicht ganz sicher, ob der Schneider nicht vor Kunstrührung weinte.

Als es Zeit zum Balle war, hingen wir unsere Mäntel um und beftiegen unsere — Burschen. Ja, ein Lieutenant ist nicht reich genug, für jeden Ball einen Bagen zu miethen. Fiacre gab es noch nicht und im Ballstaat durch Schmut und Schnee zu waten ist unmöglich. Man ließ sich also hin und wieder von seinem Burschen zum Balle tragen, was ich übrigens doch nur ein paar Mal bei Maskenbällen gesthan habe, wo ein närrischer Aufzug auf der Straße nicht aufsiel.

Die Säle waren bei unferer Ankunft bereits gefüllt und die Pracht war groß. Die reichen Mainzerinnen ober vielmehr ihre Bäter — hatten sich auf das Aeußerste angeftrengt. Die chinesische Quadrille prangte in den kostbarsten, echt chinesischen Seidenzeugen; ein Herr erschien als König Montezuma und war ganz mit Gold und Steinen bedeckt, allein die Natur hatte ihn für solch enganschließendes Costüm nicht günstig genug begabt. Mein Oberst erschien, glaub' ich, als Sultan und mein früherer Major A. als Blondel, weiß wie ich und über und über mit Unterossteiertressen besetzt, die der "gute Ode" geliesert hatte und die man ebenso gut wieder für Unterossicierkragen gebrauchen konnte.

Ich hatte die Genugthung, daß trot all der Pracht meine Erscheinung Sensation erregte. Wegen der spanischen Tracht, in der ich viel größer erschien als gewöhnlich, und der gut gemachten Perrücke erkannte mich Niemand, ja wegen des prächtigen, schimmerden Anzuges rieth Niemand auf mich, da man wohl wußte, daß ich ziemlich ausgepumpt war und hatte. Man hielt mich für den Herzog von Nassau, der erwartet wurde. Die Fürstin stand auf und machte mir ein ceremoniöses Compliment, welches mich nicht wenig amüsirte. Sie als Wirthin war nicht maskirt, aber geschmückt wie ein indisches Götterbild mit Juwelen im Haar und dem großen Bande des Catharinenordens über der Brust.

Meine Sitelseit seierte den vollständigsten Triumph, der ihr noch jemals zu Theil geworden war. Major A. be-dauerte sehr, nicht mehr jung zu sein; allein er hatte auch seine Zeit gehabt und war nicht neidisch; nachdem ich mich demaskirt hatte, kam er zu mir und sagte, ich sei die schönste Maske auf dem Ball. Der Oberst schützelte mit dem Kopf und runzelte seine Sultansstirn; er betrachtete es als eine Art Beleidigung, in solcher Maske zu erscheinen, wenn man sortwährend wegen Schulden verklagt wurde; allein seine Frau nahm mich unter ihren Schutz.

Deine Laune war natürlich fo gut als nur möglich, und da meine Rolle mir Recheit zur Pflicht machte und ber Champagner auch das seinige that, so hatte ich viel Erfolg bei ben Damen. Mein Sauptaugenmert richtete ich auf eine wunderschöne Wittme, die nicht maskirt, allein in einem föstlichen phantaftischen Anzuge auf bem Balle mar, wodurch ihre wirklich blendende Schönheit noch mehr hervorgehoben Biele hatten ihr ben Sof gemacht, allein fie galt für talt wie Gis und ein Berehrer nach dem andern hatte jum Rückzug geblasen. Un jenem Abend fand ich zum Erftenmal die Courage mich ihr zu nähern und war erstaunt barüber, wie witig und unverschämt ich zu fein im Stande war. Das Gis ber Schonen thaute auf, und als eine alte Sofdame an uns vorüber tam, brohte fie ihr lächelnd mit bem Finger und fagte: "Gi, ei, Frau v. \*\*\* nehmen Gie fich vor bem Don Juan in Acht!" -

Das Endresultat war, daß sie mich für den ersten Faschingsabend zu sich zum Thee einlud; allein ich mußte versprechen, in der Maske als Don Juan zu kommen, doch einen Domino darüber. Der Abend war nicht mehr fern, allein ich erwartete ihn mit großer Ungeduld und hütete mich wohl, irgend Jemand etwas von meinem Rendezvous zu sagen, um so mehr, da ich eine Mystification fürchtete.

Welche köstliche, tolle Nacht! Sie war nur so kurz, benn ich mußte balb fort, aber nicht ehe mir ein anderer Abend versprochen worden war für den letzten Faschingskag.
— Als ich in dieser Nacht meine schone Wittwe verließ, war ich noch viel zu aufgeregt, um au Schlaf zu denken und besschloß baher, auf den Maskenball ins Theater zu gehen. Die bestaubten und zerzausten Schönen verlockten mich wenig und ich setzte mich in eine Loge, in der Erinnerung an die letzte vergangenen Stunden schwelgend.

Ich ward in meinen Träumereien durch einen Bekannten unterbrochen, der sich neben mich setzte. Es war dies ein junger Mainzer, E., der früher in preußischen Diensten auf Avancement gedient, aber seinen Abschied genommen hatte, weil er sich an die Subordination nicht gewöhnen konnte. Er war ein ganz angenehmer junger Mann, der häusig mit uns Officieren zusammen war und dessen hübsche Schwester auf den Casinobällen ausgezeichnet wurde.

An jenem Abende war er durch Wein etwas animirt und in ziemlich renommistischer Laune. Als er unten im Saal einen Officier in Unisorm und mit der Schärpe bemerkte, fragte er, was derselbe dort zu thun habe? Ich sagte ihm, es sei der Officier, welcher die Aussicht habe. "Ich würde mich doch von einem solchen Lieutenant nicht arretiren lassen!" rief Herr E. Ich antwortete ganz ruhig, allein er entgegnete mir Allerlei, was ich nicht schicklicher Weise mit anshören konnte und erklärte mir unter Anderm, wie er mit dem Lieutenant umgehen wolle, wenn es diesem einfallen sollte, ihn zu arretiren.

Da ich sah, daß er ein Wenig zu viel getrunken hatte, so legte ich keinen besondern Werth auf seine Aeußerungen, stand aber auf, um zu gehen und sagte: "Ich kenne Sie ja, E.!" — Er stand ebenfalls auf und rief: ""Nun, wie kennen Sie mich denn?"" — "Ich kenne Sie per Resnomme," antwortete ich. ""Und ich,"" rief er, ""kenne Sie als, — als — einen Jungen." — "Sie werden von mir hören," erwiederte ich und verließ die Loge.

Im Saal traf ich einige Officiere, benen ich ben Borsfall erzählte, und sie waren ber Ansicht, daß ich Herrn E. fordern müsse. Das war allerdings mein Wille, obwohl ich mich nicht eben besonders beleidigt fühlte. Erstlich hatte er Recht, und ich war ein neunzehnjähriger Junge und kein

Mäbchen, und außerbem war er im Rausch; allein es galt bie "Standesehre" und ich mußte handeln, "wie es einem Officier zukam."

Hätte ber Streit mit einem Officier stattgefunden, so würde ich ihn ohne Weiteres "auf krumme Säbel" gefordert haben; da die Sache aber einen Civilisten betraf, und erst fürzlich verschärfte Gesetze in Bezug auf Duelle gegeben waren, so beschloß ich, den vorgeschriebenen Weg einzuschlagen. Ich machte eine Eingabe an den ältesten Hauptmann, in der ich den Vorsall wortgetreu erzählte und bat mir zu sagen, wie ich mich zu verhalten habe.

Ueber die Antwort konnte ich in gar keinem Zweisel sein, allein durch meine Anfrage sicherte ich mir die Gesammthülse des Officierscorps, was bei ungünstigem Aussgange des Duells für Duellanten wie Secundanten sehr wichtig war. Da aber über dies Alles zwei Tage hingingen und das Benehmen einiger meiner Kameraden mir eine Art Zweisel an meinem Muth auszudrücken schien, so dat ich S., mir als Secundant zu dienen und E. nicht wie S. wollte, auf krumme Säbel, sondern auf Pistolen zu fordern und zwar auf vier Kugeln.

S. theilte meinen Auftrag bem ältesten Hauptmann mit, und nach der Parade kam der Hauptmann von der Esch zu mir — der "Anubbel" war nicht da — und sagte: "Ann, Sie werden wohl wissen, was Sie zu thun haben." Das heißt, die Hauptleute waren mit meinem Benehmen einverstanden. Esch hatte unter Napoleon gedient, den Arieg in Spanien und in Nußland mitgemacht; was für ein Landsmann er war weiß ich nicht, allein er mußte in verschiedenen Ländern Stückhen seiner Grammatik hängen gelassen haben. Us er mich verließ, sagte er: "Schießen Sie mir der Kerl, daß er sich auf der U— setzt." Ich versprach natürlich,

feinem Rathe fo gut als möglich zu folgen, um mich nicht felbst auf den A- zu setzen.

Herr E. nahm die Forberung an und wählte seinen Freund Germain Metternich zum Secundanten. Dieser vershandelte mit S. und das Duell wurde für den andern Nachsmittag im Mombacher Walde sestgesett. Metternich war darmstädtischer Officier gewesen und bestand auf einige, wie er sagte, in jenem Officiercorps gebräuchliche Bedingungen, die mir zwar nicht recht waren, die ich aber nicht gut ablehnen konnte, da ich ohnedies den Bortheil des ersten Schusses hatte. Die Bedingungen waren solgende: Fünfzehn gewöhnliche Schritte Entfernung, gezogene Scheibenpistolen mit Stecher; ich hatte den ersten Schuß; einer der Secundanten sollte langsam eins, zwei, drei zählen; während eins und zwei sollte gezielt, auf drei das Auge seitwärts gewandt und geseuert werden; jede Verwundung sollte dem Quell ein Ende machen; jeder der Quellanten sollte zwei Schuß haben.

Siner meiner Freunde, Lieutenant Avenarius vom 35. Regiment, erbot sich, dem Duell als "unparteiischer Zeuge" beizuwohnen. Er wurde von den Gegnern angenommen und ihm das Laden der Pistolen wie das Zählen überslaffen.

Am Abend vor dem Duell waren mehrere Freunde bei mir und ich kann nicht sagen, daß meine Stimmung eine ungewöhnliche war. Ich war mit mir im Neinen; es war keine Möglichkeit, mit Ehren anders zu handeln, und war die des Todes da, so konnte ich daran nicht das Allermindeste ändern; mit die ser Betrachtung war schon damals, wie bei andern Beranlassungen in meinem spätern Leben, alle Unruhe beseitigt. Ich schlief vortrefslich und schrieb für den Fall meines Todes einige Briefe. Um Fragen zu vermeiden, ging ich weder zur Barade noch zu Tisch und genoß nichts,

als einen halben Schoppen Burgunder und etwas Weißbrod. Dann ging ich zu meinem Hauptmann, der mich hatte bitten lassen, zu ihm zu kommen. Der im Dienst so unangenehme Mann schien ungewöhnlich bewegt, ja sein Auge glänzte; er wußte, wie lebenslustig ich war und daß ich alle mögliche Ursache hatte es zu sein, — mit Ausnahmen des Geldes — und es rührte ihn, daß ich mit neunzehn Jahren für ein bloßes Standesurtheil vielleicht ins Gras beißen sollte.

Um zwei Uhr holten mich S. und Avenarius ab. Ersterem war von Seiten des Regiments eine Summe eingehändigt worden, damit wir nöthigen Falles fliehen konnten. Wir zogen es vor, zu Fuß nach Mombach zu gehen. Als ich unterwegs eine Beile schwieg, mochte S. dieses Schweigen falsch auslegen und sagte leise zu mir: "Wenn Du Dich sürchtest, so nimm Dich zusammen, daß man es wenigstens nicht sieht." Ich versicherte ihm, daß ich dis jetzt nicht die geringste Furcht habe, aber nicht wissen könne, ob ich mich nicht im Augenblicke des Duells fürchten würde, da ich noch nie in solchem Falle gewesen; allein er möge versichert sein, daß man mir nichts ansehen solle.

E., Metternich und ber Doctor kamen mit uns zugleich nach Mombach und wir gingen zusammen in ben Wald, um einen geeigneten Platz zu suchen. Gine kleine Blöße ward für geeignet gehalten. Abenarius schritt fünfzehn Schritte ab und bezeichnete unsere Platze burch zwei in die Erde gesteckte Säbel.

Mein Platz war sehr ungeschieft gewählt, benn erftlich schien mir die Sonne ins Gesicht und dann stand ich grade an einem Baume, ber ein sehr bequemes Ziel darbot. E. hatte Tannengebusch hinter sich und stand im Schatten. Es war ein sehr schöner Frühlingstag und die Sonne schien hell und warm.

Während der Vorbereitungen framte der Doctor seine Instrumente aus und erklärte uns sehr wohlgefällig, wozu sie dienten. — Als Avenarius die Pistolen lud, bemerkte ich, daß er zu viel Pulver genommen hatte und bestand auf das beim Scheibenschießen gebräuchliche Maas, da sonst der Schuß unsicher würde. Die Pistolen wurden also abgeschossen und auf's Neue gesaden.

Da ich ben ersten Schuß hatte, so wollte ich wegen meiner schlechten Stellung keine Einwendungen machen, sondern knüpfte meine in der Sonne bligenden Spaulets los und warf sie an die Erde, damit sie den Gegner nicht blenden sollten. Ich war im Unisormsfrack; E. trug einen blauen Ueberrock und rauchte eine kurze Pfeise, die er nur während des Feuerns aus dem Munde nahm.

Die Bedingung seitwärts zu sehen, genirte mich sehr. Die Furcht es zu versäumen, oder doch in den Verdacht zu kommen, es versäumt zu haben, war Ursache, daß ich es aufsallender that als nöthig gewesen wäre; die Folge davon war, daß meine Augel bei der Brust des Gegners vorübersging. Die Hand folgt seltsamerweise nicht der Vewegung des Kopses, sondern weicht ein wenig in der entgegengesetzen Richtung ab, worauf man beim Zielen leicht Rücksicht nehsmen kann, wenn man es beachtet.

Als der Schuß gefallen war und E. noch stand, wurde S. leichenblaß; er wußte, daß ich nicht schlecht schoß und hatte Anderes erwartet. Ich nickte ihm aber lächelnd Muth zu; ich wußte bestimmt, E. würde ebenfalls vorbeischießen. Ich sah scharf in die Mündung seiner Bistole, die bedenklich gut auf meinen Kopf gerichtet war; allein die Kugel ging etwa einen Zoll bei meiner Stirn vorüber und schlug in den Baum, an dem ich stand.

Bei dem ersten Schusse hatte ich absichtlich nicht auf den Kopf gezielt, weil es nicht meine Absicht war, den Gegener zu erschießen; da er jedoch nach meinem Kopf schoß, so zielte ich nun gleichfalls nach dem feinigen. Ohne das Abewenden des Blickes wäre E. todt gewesen; denn als ich drückte, zuckte er mit dem Kopfe und fuhr mit der Hand nach dem Gesicht: "Donnerwetter, die war nah!" rief er; die Kugel war ihm dicht bei der Nase vorbeigegangen.

Fetzt hatte ich keinen Schuß mehr und meinte sicher zu fallen. Mein letzter Blick sollte meinen Freund S. treffen, der für mich die Angst ausstand, während ich mehr gespannt auf die Empfindung war, welche das Einschlagen der Augel in meinen Körper hervorbringen würde.

Plötslich hörte ich den Knall, aber kein Pfeifen der Kugel und fühlte mich auch nicht getroffen. E. hatte in die Luft geschossen, kam auf mich zu, gab mir die Hand und bat mich um Berzeihung. Er sagte, daß er das früher gethan haben würde, aber nicht hätte für feige gehalten werden wollen. Da er den letzten Schuß gehabt, so hätte er ihn in die Luft geschossen, da doch am Ende mit der letzten Kugel "der Teufel sein Spiel haben könne." Uebrigens erklärte er sich bereit, mir nochmals Satissaction zu geben, wenn ich oder das Officiercorps mit der gegebenen nicht zufrieden sein sollte.

E's. Benehmen bei dieser Veranlassung war so schön als es nur sein konnte. Ich erklärte mich für meine Person vollkommen zufrieden gestellt. Wir suhren zusammen nach Zahlback, um zu Mittag zu speisen. Der einzige schwer Blessirte bei diesem Duell war der gute Doctor, dem ein paar Flaschen Wein in den Kopf gefahren waren, so daß wir ihn nur mit Mühe in seine Wohnung schaffen konnten.

Am andern Tage versammelte sich das Officiercorps in unserm Casino und S. las eine betaillirte Relation des Duells vor, wovon er mir kein Wort vorher gesagt hatte. Man war mit meinem Benehmen vollsommen zufrieden und erklärte die Satissaction, wie nicht anders zu erwarten, für durchaus genügend.

So endete mein erstes Duell. Ich habe die Sache umständlich erzählt, um zu zeigen, wie es sonst bei solchen Gelegenheiten unter den Officieren gehalten wurde. — Auch der Oberst ließ mich in seine Wohnung kommen; officiell durste er nichts von dem Duell wissen. "Ich habe," sagte er, "mit Ihnen mehr zu reden wie mit dem ganzen Officiercorps; Sie machen Schulden, veranlassen Scandal mit Mädchen und duelliren sich; wenn sich das nicht ändert, so muß ich Sie Sr. Majestät dem Könige melden." Da er früher Gonverneur eines Prinzen gewesen, so war das nur eine angewöhnte Schulmeisterweise; er war bei dieser Gelegenheit weder so uns zufrieden mit mir, noch meinte er es so böse. —

## Siebentes Capitel.

Ein wichtiger Brief. — Der Oberst von Schulbe - Sofabribsbeim. — Seine Familie. — Rheinreise. — Betanntschaft mit Jodo — Se. Majestät vom Abein. — Der Oberst in meiner Wohnung. — Beschämenbe Entbedung. — Erlösungskeise und Mainz. — Die abamitischen Handschub, — Einsabung nach Hofabrisbeim. — Zwei mertwürdige Träume. — Ein Commando nach Bertin. — Noch ein Duell. — Rach Tüsseborf. — Der fleine Lehne. — Die Garberecruten. — Marich. — Die Watetenberinnen. — Recrutenübermuth. — Lientenantsübermuth. — Westög. — Die Garbeschutel. — Potsbam. — Der grobe Schornsteinschund bein Der Beine Beltel. — Botsbam. — Der grobe

Im Frühjahr hatte ich einen Brief von dem Obersten von Schultze-Hosahrtsheim erhalten, den ich in Verlin als braunschweigischen Minister-Resident hatte kennen lernen. Er erkundigte sich bei mir nach einer ehemaligen Hosdame, die in Mainz wohnte und zugleich wie es mir dort gehe u. s. w. Ich hatte ihm geantwortet, und da ihm mein Brief gesiel, so entspann sich eine Correspondenz, durch welche er allmählig mit meinen Verhältnissen und Aussichten bekannt wurde.

Die Fürstin kannte ben Obersten, bessen Bruder Obershofmarschall war; sie rieth mir, diese Bekanntschaft zu culstiviren, benn er sei ein reicher, freundlicher Mann, der mir zu meinem Fortkommen im Leben behüsslich sein könne. Er schrieb mir im Spätsommer, daß er mit seiner Familie eine Rheinreise beabsichtige, zu welcher er mich einlub. Zugleich bat

er mich, an einem bestimmten Tage einige Zimmer im Weidenbusch in Franksurt zu bestellen und ihn dort zu erswarten.

Obwohl die Vorstellung vor den kommandirenden General nahe war, so hielt mich mein Oberst für dies Mal
nicht so unumgänglich nothwendig und bewilligte mir einen
vierzehntägigen Urlaub. Ich war am bestimmten Tage im Beidenbusch; allein der Oberst ließ auf sich warten, da er
mit eigenen Pferden reiste. Endlich kam der ziemlich altmodische, mit vier derben Rappen bespannte Reisewagen im Beidenbusch an.

Der Oberst hatte seine Frau und Tochter bei sich und eine Bonne aus Neuschatel, ein munteres, hübsches Mädchen, ber man ansah, daß sie den Schalk im Nacken habe, ihn aber nicht herauslassen dürfe. Ihre Pflegebefohlene war nun zu einem schönen, zarten Kinde herangewachsen. Sie war sehr weiß, hatte schönes blondes Haar und mandelförmig geschnittene, sehr schöne, klare, braune Augen. Sie mochte zehn oder elf Jahre alt sein und war eine auffallend liebliche Erscheinung, natürlich der Augapfel ihrer Eltern, da sie das einzige Kind war.

Die Oberstin war aus einer gräflichen, nicht eben reischen Famlie und mochte in ihrer Jugend hübsch gewesen sein. Auf die ihr gebliebene Schönheit, ein sehr kleiner Fuß, war sie sehr eitel und die augenehmste Schmeichelei, die man ihr sagen konnte, war, wenn man sich wunderte, wie eine so große Dame auf so kleinen Füßen gehen könne. Auch klagte sie oft darüber, daß sie sich so in Acht nehmen müsse, um nicht zu fallen. Sie war, was man eine gescheute weltkluge Frau nennt, hatte aber auf dem sehr ökonomisch gehaltenen Schlosse ihrer Eltern änßerst wenig gelernt und war ganz ausgezeichnet unwissend, dabei aber klug genug, das ziemlich zu verbergen.

23

Mit wem fie es gut meinte, gegen ben war fie angenehm, freundlich und wohlwollend; allein wer fich ihr Diffallen zugezogen hatte, mußte sich vor ihr in Acht nehmen: sie tonnte, wenn auch nicht grad in Worten, in Sandlungen boch gang außerordentlich grob fein. Bornehme Gefellichaften liebte fie über Alles; gebildete Menschen verachtete fie zwar feineswegs, vermied ans natürlichen Gründen jedoch zu nabe Berührung; ihre liebste Unterhaltung war triviales Geschwät über Sofgeschichten und perfonliche Angelegenheiten; für Daturschönheiten hatte fie feinen Ginn. Ihre fleine Tochter ließ fie feinen Augenblick aus ben Augen, und wenn bas fcone Rind nicht dreimal fo viel Berftand und Berg als bie Mutter gehabt hatte, so wirde alles Eble in ihr burch biefe beftändige Gemeinschaft erftickt und fie zu einem bloß gefallfüchtigen, an Trivialem Gefallen findenden Madchen aufgemachfen fein.

Der Oberft läßt sich nicht fo furz abfertigen und ich ziehe es vor, seinen Charafter sich allmählig entwickeln zu laffen, da er auf die gange Richtung meines lebens den ent-Schiedensten Ginfluß ausübte und in diesen Blättern noch haufig die Rede von ihm fein wird. Er mochte bamals chen bie Sechzig paffirt haben und mar ein langer, magerer Mann, ber im Bangen einen angenehmen Gindruck machte. Sein Saar war noch nicht grau, fondern buntelblond; er trug gu Beiten einen preußischen, fehr unansehnlichen Bahnburftenbart über ber Oberlippe; feine Augenbrauen waren bunn, die grauen Augen ziemlich matt und ber Ausbruck bes Mundes gewöhnlich angenehm, besonders wenn er lächelte und die hübschen, weißen Bahne zeigte, die indeffen in dem Rachen eines Wallroffes gewachsen waren. Die falfchen Gebiffe maren fo vortrefflich gefertigt, daß ich ihre Existenz erft nach mehrjähriger Befanntschaft gewahrte, denn er fand es natürlich nicht für nöthig, mich aufzuklären, wenn ich mich gelegentlich über seine schönen Zähne wunderte. Es ist abgeschmackt, sich über falsche Zähne lustig zu machen; ich bin der Meinung, daß jeder vernünftige Mensch es sich und Andern schuldig ist, die Mängel zu ersetzen; welche Krankheit oder Alter dem Körper zusigigten. Nur Uebertreibung ist abgeschmackt. Die Zähne waren dem Obersten zum Kauen und Sprechen nothwendig; ohne dieselben konnte man ihn fast nicht verstehen. Er versuchte es auch einst seinen Bart etwas dunkler zu machen; allein das mißrieth kläglich; die eine Hälfte ward violett, die andere schweselgelb und er lachte über das Unglück noch mehr wie ich.

Trot feines militärischen Titels hatte er nicht viel vom Krieg gesehn; im Revolutionskrieg war er in Maestrich be- lagert und später nicht wieder im Felde gewesen. Als Haupt- mann stand er bei der westphälischen Garbe in Cassel, pachtete dann eine große Domaine, wozu ihm reiche Freunde mit Weld behüftlich waren.

Der Oberst war nun ein reicher Mann; er besaß drei schöne Güter und bas Patronat nebst bazu gehörigen Geställen über andere, die er besessen, aber mit genannter Resservation wieder verkauft hatte.

Er hatte von dem herzoglich braunschweisschen Hause viel Gutes empfangen und hing mit großer Treue an demsselben. Die jungen Brinzen hatten auch ihrerseits Ursache ihm dankbar zu sein. Auf das Testament des sehr reichen Herzogs August hatte er einigen Einsluß und besonders ist ihm Herzog Wilhelm Dant schuldig, da der Oberst diesem durch Borstellungen mehr Vermögen verschaffte, als ihm zusgedacht war, und was Herzog Carl als regierender Herzog eher entbehren konnte.

Herzog Carl machte ihn zum Minister-Residenten in Berlin. Dort wurde seine Stellung 1830 eine unangenehme, benn er als Gesandter mußte alle Aeußerungen bes Mißsfallens mit seinem Herzog in Empfang nehmen. Trotzbem, daß er die Beweggründe wußte, kränkte es ihn doch nicht wenig, wenn ber König Friedrich Wilhelm III. bei öffentslichen Beranlassungen mit allen andern Gesandten redete und von ihm gestüssentlich gar keine Notiz nahm.

Die unzufriedenen Edelleute in Braunschweig büteten fich mohl, ben Oberften in ihr Bertrauen zu ziehen. billiate bas Betragen bes Militars aufe Mengerfte und schrieb dem falschen Generallieutenant von Bergberg mit ziemlich beutlichen Worten: "Du bift ein Schurke." Da er es mit seiner Chre nicht länger für verträglich hielt in Braunschweig zu dienen, fo hatte er seinen Abschied genomund fich auf feine Güter in Preugen gurudgezogen. Die Benfion, welche bem Staat nichts anging, fonnte ihm Niemand nehmen. Gine weitere erhielt er von Braunschweig nicht, wo man ihn mit Migtrauen betrachtete. bort nicht unbefannt, daß er mit Bergog Carl fortwährend in Berbindung ftand und man vermuthete, bag er bei beffen Planen zur Wiedererlangung feines Berzogthums Sand im Spiele habe.

Der Oberst hatte es nicht vergessen, daß ihm in seiner Jugend gute Freunde im Leben vorwärts geholsen hatten und war bereit, dies Andern zu thun, wenn er Strebsamkeit an Personen sah, die ihm gesielen. Diese Güte hatte den Anschein vollkommener Uneigennützigkeit; allein das war nicht so ganz der Fall; er hielt sich für einen Diplomaten, war ein ziemlicher Menschenkenner und brauchte für seine manscherlei Pläne geeignete Werkzeuge. Diese Pläne waren oft weit aussehende und nicht immer hatte er grade bestimmte

Absichten, wenn er neue Verbindungen auknüpfte. Er überließ es der Zeit, was sich daraus entwickeln würde. Natürliches Wohlwollen und Diplomatie waren in ihm wunderlich gemischt, wie noch andere heterogenere Eigenschaften.

Er hatte mich in Berlin mehrmals gesehen und zuletzt als Officier bei ber Generalin von Salbern, und ich hatte einen sehr günstigen Eindruck gemacht. Meine Familie, mein gewandtes Benehmen und mein Acußeres hatten ihm gefallen, und da er fortwährend Allerlei in seinem Kopfe umsherwälzte, so war ich ihm später oftmals in's Gedächtniß gestommen. Es interessirte ihn zu wissen, was aus mir geworden sei; dies war ungefähr die erste Beranlassung seines Briefes, wenn auch vielleicht schon andere Ibeenverbindungen dabei thätig waren.

Obwohl er selbst in seinem Leben niemals dumme Streiche gemacht hatte, so war er doch nachsichtig gegen die junger Leute, wenn diese Streiche keine schlechte waren. Auf gewandtes, hössiches Benehmen, vornehme Geburt und vornehme Bekanntschaften, ein hübsches Aenßere, legte er großen Werth, da er diese Dinge als Capitalien betrachtete, welche zum Fortkommen im Leben noch mehr nützen als Geld allein.

Mein Aufenthalt in Mainz hatte bazu beigetragen, mich in den Eigenschaften, die ihm angenehm waren, zu vervollstommnen und so kam es denn, daß ich sowohl ihm als seiner Frau mehr gefiel, als sie vielleicht erwartet haben mochten.

— Da der Oberst bereits aus meinen Briefen Manches von meinen Berhältnissen wußte, so war es ihm leicht zu sehen, wo mich der Schuh drückte, und er kam mir auf eine so offene und freundliche Beise entgegen, wie sie ein neunzehns jähriger Lieutenant von einem alten Obersten ohne alle Empfindlichkeit ertragen konnte. — Ein alter Militär weiß mit

einem jungen immer besser umzugehen, als es der wohlmeinenbste Civilist zu thun fähig ist. Er kennt genau die Berhältnisse, da er nur an seine eigene Jugend zu denken braucht, und Beide treffen in ihren Neigungen und Bornrtheilen so weit zusammen, als das bei so verschiedenem Alter möglich ist.

Ich ward zum Reisemarschall ernannt, und es wurde beschlossen, Mainz zum Mittelpunkt unserer Excursionen zu machen. Bon bort wollten wir zuerst über Worms und Frankenthal nach Mannheim und Heidelberg gehen und dann über die Bergstraße und Darmstadt nach Mainz zurücktehren; serner über Wiesbaden nach Nüdesheim fahren, dort die Ilmsgebungen besuchen und endlich nach Coblenz gehen, von wo uns das Dampsschiff wieder nach Mainz zurückbringen sollte.

Unsere Reise ward durch das schönste Wetter begünstigt, und da wir sämmtlich die Gegenden, durch welche wir fuhren, noch nicht gesehen hatten und in der heitersten Laune waren, so war denn auch diese Reise eine sehr angenehme.

In Mannheim wurden wir vom Generallieutenant von Stockhorn mit großer Artigkeit aufgenommen. Wir brachten bei ihm einen höchft augenehmen Abend zu, besonders ich, denn außer den schönen Töchtern des Generals waren auch seine Nichten, die drei Fräulein von Berlichingen dort. Da ich diese schon fämmtlich von Mainz her kannte, so hatten wir nicht die erste Besangenheit einer neuen Bekanntschaft zu bestehen. Außer dem Sohn des Generals, der noch Cadet, war ich der einzige junge Mann in der Gesellschaft, und daher Hahn im Korbe. Wir ließen die alten Herrschaften beim Thee und tanzten nach Herzenslust in einem daneben liegenden schönen Saal nach dem Klavier. Der General hatte nämlich eine schönen Wohnung im Schloß. Ich ließ es mir damals nicht tränmen, daß das Zimmer mit der roth-

seibenen Damasttapete, in welchem wir Thee tranten, einft mein Schlafzimmer und der Tanzsaal mein Empfangzimmer sein werbe!

Da in einigen Tagen ein Ball auf dem Mühlaner Schlößchen ftattfinden sollte, so war der General so freundslich, mich dazu einzuladen, und der Oberst versprach, mich zu demselben von Heidelberg hinübersahren zu lassen. Eisensbahnen gab es ja noch nicht, welche tausend Schwierigkeiten erleichtern und durch welche das seste Land zu einem Fünstel seiner Größe zusammengeschrumpft ist.

Da die Tour, welche wir machten, heutzutage fast von Jedermann gemacht worden ist, so will ich mich bei irgend welchen Beschreibungen nicht aushalten. — In dem Raum im Schloß, in welchem sich das große Faß in Heidelberg beschndet, hing nahe am Eingang eine gewöhnliche Uhr. Mademoiselle A., die neuschateller Bonne, die schon in Heidelberg gewesen war, forderte mich auf, die Uhr schlagen zu lassen. Ich zog ganz arglos an der herabhängenden Schnur, als plöglich das Zifferblatt in die Höhe ging und ein Fuchseschwanz aus der Uhr heraus mir ins Gesicht suhr. Ich erschraft schauberhaft und ward undarmherzig ausgelacht. — Am andern Worgen frühstückten wir auf dem Wolssbrunnen und am Nachmittag suhr ich mit des Obersten vier Rappen zum Ball nach Mannheim.

Der Ball war sehr hübsch und Ihre Excellenzen außersorbentlich artig gegen mich. Ich machte Fräulein v. B. sehr stark die Cour, erklärte ihr zehn Mal meine Liebe, was sie lachend hinnahm, mußte dann die Generalin zur Tasel führen, schwatzte viel dummes Zeug — Bischof Heber sagt: "es sei ein sehr werthvolles Talent, manchmal Unsinn schwatzen zu können" — trank ein wenig mehr als mir gut war, benahm mich überhaupt etwas abgeschmackt, was man hoffentlich

meiner Jugend zu gut hielt, und kam mit moralischem und phhsischem Katzenjammer die Nacht in Heidelberg an, war noch am Morgen verdrießlich und verdiente die freundlichen Vorwürfe, die man mir machte, da man sich mir zu Gefallen einen Tag länger in Heidelberg aufgehalten und für Naturschönheiten wenig Sinn hatte.

Die herrliche Fahrt durch die Bergstraße heiterte mich bald auf und ich war ausgelassen wie immer. Die Oberstin lachte, daß sie weinte, und wir Alle waren sehr vergnügt. — Die schön bebauten Felder, die schwerbeladenen Nuße und Obstbäume, die ächten Kastanien im Freien, — Alles das erregte das landwirthschaftliche Interesse des Obersten. Wir sahen Alles, was zu sehen war, blieben eine Nacht in Zwinegenberg, eine andere in Darmstadt und suhren dann direct nach Wiesbaden.

3d hatte fo viel von den schönen Ballen bort geredet, daß man neugierig mard, einen gerade ftattfindenden zu befuchen; allein ich blamirte mich schrecklich. Die Saifon war ziemlich vorüber und man fah nur ein Dutend Baare, meift Wiesbadener, im Rurfaal. Ich verspielte auf Anrathen des Oberften ein paar Louisd'or; er wollte mir zeigen, wie man es machen muffe und verlor ebensoviel. Da uns Wiesbaden langweilte, fo fuhren wir baldigft nach Rüdesheim, wo wir Herren am Abend die Beinkarte ftudirten. Um Morgen fuhren wir über nach Bingen, faben Schloß Rlopp, agen in ber Poft in Bingen zu Mittag, befahen Rheinftein, fetten über ben Rhein und uns am andern Ufer auf Giel. Der Oberft mußte die Rnie in die Sohe giehen, wenn er überhaupt reiten wollte, und mein Efel, ber Amor hieß, wollte mit mir burch= gehen, mas ich als ein bofes Omen betrachtete. Wir be= fuchten die Roffel, die Banberhöhle, Schloß Baffenheim und kehrten über Afinannshaufen fehr befriedigt und fehr müdenach Rüdesheim zurück.

Es ward beschlossen, den Wagen nach Mainz zu schicken, nur die nöthigsten Effecten zurückzubehalten und am andern Morgen in einer Gondel nach Coblenz zu fahren, wodurch wir die Freiheit behielten, an jedem schönen Punkt zu landen. Ich sorgte für einigen Proviant und vergaß nicht, ein paar Krüge Nüdesheimer 1831r, der von dem Obersten, weil er sich auf jungen Wein nicht verstand, ansänglich gründlich verachtet wurde, dis er auf den Geschmack kam. Fern vom Ichein hält man es gar nicht sür möglich, jungen Wein zu trinken; wer Einem dort gar "Federweiß" vorsetzen wollte, würde für närrisch gehalten werden.

Das Wetter war schön und die Fahrt köstlich. An der alten Festung Kheinfels landeten wir und die weitläusige Burg wurde in allen Winkeln durchtrochen. Mademoiselle A. siel in ein Erdloch und verwickelte sich sehr verfänglich in Brombeerranken. Ich befreite sie, was Zeit und Mühe kostete und Ursache wurde, daß wir die Anderen aus dem Gesichte verloren. Als wir endlich nachkamen, wurden wir geneckt, und ich hatte an der hübschen Neusschatellerin meine Revanche wegen ihrer Fuchsschwanzschelmeret.

In der Dämmerung kamen wir nach Soblenz. Die Damen waren müde und gingen zu Bette; aber der Oberft und ich studirten im Gastzimmer rheinländische Geographie, das heißt die Beinkarte. Er war übrigens sehr mäßig und nur ein mittelmäßiger Trinker.

Ein kleiner, sehr schwarz backenbärtiger Franzose unterhielt uns sehr gut. Als er aus den Hof ins Zimmer kam, flüsterte er mir ins Ohr, ob ich ein hübsches Mädchen zu Bette gehen sehen wolle? Natürlich war ich bereit. Er nahm ein Stück Fleisch mit, um einen Hund zu beschwichtigen,

und wir gingen in den Sof. Dort zeigte er mir ein erleuchtetes, von Beinlaub umranktes Giebelfenfter; allein baffelbe befand fich jenfeits einer hohen Mauer. Che ich es mich versah, sag aber ber Frangose oben; ich meinte er sei hinaufgeflogen. Er beschwichtigte einen tobenden Röter und war mir behülflich, auf die Mauer zu tommen, was nach unenblichen Schwierigkeiten gelang. Er fletterte nun wie eine Rate an bem schwachen Weinfpalier nach bem Tenfter hinauf und machte höchst possierliche Geberben, die mir fein Entzücken verrathen follten über bas mas er fah. 3ch faß wie eine Rrabe auf dem Blitgableiter oben auf meiner Mauer und fah von bem Madchen auch nicht eine Fingerspite. Blötlich entftand garm und mit einem bewundernswürdigen Sprung war ber Frangofe neben mir auf ber Mauer und mit einem andern an der Erde, während ich, um ebendahin zu gelangen, trot all meiner Gewandtheit beinahe Sals und Beine brach.

Ich konnte nicht genug über die ganz merkwürdige Geschicklichkeit des kleinen Franzosen erstaunen. Einige Tage später hatte ich Ursache, diese noch mehr zu bewundern und zwar im Mainzer Theater, wo ich ihn als — Jocko sah. Es war der berühmte Grotesktänzer Carell.

Am anderen Morgen, als wir auf das Dampfichiff geben wollten, sah die kleine Pauline aus, wie ein Schnee-glöckhen. Ich verordnete meine Universalmedicin, ein Glas heißen Glühwein, mußte aber die Erfahrung machen, daß ein elfjähriges Mädchen einen anderen Magen hat als ein junger Lieutenant. Ein englischer Arzt auf dem Dampfschiff half einfacher mit etwas Eau de Cologne in Wasser.

Zu meinem Misbehagen sah ich, daß wir Se. Majestät vom Rhein an Bord hatten. Unser Commandirender, General von Borstell, ging nach Mainz. Als er vor Tische

auf dem Verdeck stand und Truppen in Augenschein nahm, welche auf der Chaussee am Ufer marschirten, sing es an heftig zu regnen. Ich brachte ihm eiligst einen Regenschirm. "Ein alter Soldat," sagte er, "darf ein wenig Regen nicht schenen." — "Excellenz," antwortete ich, "es ist ja kein Kusgelregen," und hielt ihm nochmals den Schirm hin, den er nun mit graciösem Lächeln annahm.

Nach einer Weile suchte er mich in der Kajüte auf, um mir dankend den Schirm zurückzugeben, und als er mich mit den Damen und dem Obersten bei Tische sitzen sah, bat er um Erlaubniß, an unserer Gesellschaft Theil zu nehmen. Der General galt für außerordentlich stolz, allein dessen ungeachtet war er bei jener Gelegenheit sehr liebenswürdig, nahm auch keine Notiz davon, daß ich in Civil war, was er sonst an Officieren durchaus nicht leiden konnte und was damals uns Officieren in Mainz nur gestattet war, wenn wir nach Wiesbaden gingen.

Der Oberst beschloß, noch einige Tage in Mainz zu bleiben. Den Grafen Mensborf und seine Gemalin kannte er schon früher und ich glaube, auch meinen Obersten, von dem die Familie sehr freundlich aufgenommen wurde; Pausline fand an den liebenswürdigen Töchtern angenehme Spielskaueraben.

Meine große Popularität beluftigte den Oberften und die Damen nicht wenig und sie stellten eine Menge neugieriger Fragen nach all den hübschen Mädchen von allen Sorten, denen ich zunickte; das geschah sehr häufig, denn es ist nicht meine Gewohnheit, meine Freunde oder Freundinnen zu verläugnen.

Der Oberst war neugierig, meine Wohnung zu sehen und ich mußte ihn zu nir zum Kaffee einsaben. Leider wohnte ich nicht mehr in der früher beschriebenen, sondern

in einem Zimmer in ber Nahe bes Doms. Als ber Oberft hinein trat, fab er fich erftaunt ringsum; bann öffnete er einen Schrant, - es war nichts barin; baffelbe mar ber Fall mit einer Commode und einem nichtswürdigen alten Schreibtisch mit hohem Auffat, ber wenigstens - ja wie viel? - eine Million! Schubfacher hatte, die ber Oberft alle aufzog und offen ftehen ließ, um zu zeigen, baß fie alle leer waren. Nachbem er nirgends Etwas gefunden, fragte er: "Gi, wo find benn Ihre Sachen?" - Balb lachend halb ärgerlich hatte ich den Oberften gewähren laffen und war nun beschämt, eingestehen zu muffen, baf ich Alles, mas nicht in meinem fleinen Reisekoffer fei, ber noch im Gafthof ftand. - verfett habe, um Geld zur Reife nach Frankfurt u. f. w. zu bekommen. Dem alten Manne that bas fo leid, daß ihm die Thränen in die Augen famen. Ich feh' ihn noch in feinem langen, bis auf die Fuge gehenden lleber= rod mitten in meinem Zimmer ftehen und all die offenen und leeren Schubladen topfichüttelnd betrachten.

Er nahm mich bei ber Hand und nöthigte mich, neben ihm auf dem Sopha Platz zu nehmen. "Das kann so nicht fortgehen," sagte er, "ein solches Leben ist unerträglich und Sie müssen mir als Freund erlauben, da Ordnung zu machen." Nun erkundigte er sich nach meinen Schulden. "Das ist weniger, als ich dachte; allein Sie sind vielen Leuten schuldig und das ist das drückendste; es ist besser, Sie sind mir allein schuldig. Nachmittag um drei Uhr will ich zu Ihnen kommen."

Er hielt Wort. Als er fam, legte er eine Börse mit Gold auf den Tisch und zog einen Strumpf mit Kronenthalern aus der Tasche. Da letztere, die er in Franksurt einkassirt, die Papierrollen durchscheuert hatten, so hatte er sie in Strümpse gesteckt. Seine Cassette war ein gewöhnlicher hölzerner Raften ohne Schloß, ben er eigenhändig auß= und inwendig mit blauem Papier beklebt hatte.

Da mich die Güte des Obersten beschämte, so redete er mir freundlich zu und wußte mir die Sache so darzusstellen, als thue er eben nichts Besonderes, sondern nur was sich ganz von selbst verstände. Ich beschloß indessen, so wenig als möglich von seiner Generosität Gebrauch zu machen und hauptsächlich solche Gläubiger zu besreichigen, die mich noch nicht verklagt hatten. Wer das Gesetz angerusen, sollte auch auf gesexmäßigem Wege besreichigt werden, das schien mir billig. Uebrigens beliesen sich doch meine Gesammtschulden um ein Paar Hundert Gulben mehr, als ich bei oberstächslicher Berechnung dachte; damals hatte ich es noch nicht heraus, daß es am Besten sei, jeder Gesahr oder Calamität gerade in das Gesicht zu sehen.

Der Oberft machte beim Bezahlen gar feine Gloffen als ein einziges Mal. Ich bezahlte in einem Laben einige fünfzig Gulben. Erftaunt fah er fich ringe um und fonnte durchaus nicht herausbekommen, wofür ich dieses Geld schul= dig geworden fei, benn er fah nichts als Sute. Der Mann handelte aber auch mit Sanbichuhen, und die Schuld war dadurch entftanden, daß er mir für die Balle bes vergangenen Winters folche geliefert hatte. Mit maschledernen oder fei= benen Sandschuhen zu tangen, war mir ein Greuel, und ich pflegte zu jedem Balle zwei Paar Glacehandschuh zu gebrauchen, wenn ich sie nämlich gepumpt bekommen konnte. Es war mir unausftehlich, bei ben letten Contretangen und beim Cotillon mit durchschwitzten ober schmutzigen Sandichuhen zu tangen. Deine frifchen Sandichuhe ftachen bann besto vortheilhafter gegen die übrigen ab. Ueberall Gitelfeit. die Mutter bes Uebels.

Bei dieser Erklärung zeigte mir der Oberst ein Paar ungeheuere, rothbraune Glacehandschuhe, welche von Adams Handschuhmacher herzustammen schienen, so vorsündsluthlich sahen sie aus und sagte: "Sehen-Sie, diese Handschuhe habe ich zwölf Jahre." Das mochte allerdings der Fall sein, allein erstlich zog er sie nie an und dann hatte er sich schwerlich bei Hose mit diesen Handschülen präsentirt; er fügte insessen hinzu: "Jetzt mögen elegante Handschuh nöthiger sein, als zu meiner Zeit, da wusch man sich die Handschuh selber und ich habe es ganz gern, wenn junge Leute elegant sind; alsein man kann da leicht übertreiben."

Als es spät wurde und wir so ziemlich sertig waren, versprach er, am anderen Vormittage wiederzukommen und mir meinen Haushalt einzurichten. Er kam und kauste alle Gegenstände, die zu einer ordentlichen Junggesellenwirthschaft nöthig sind, die ich disher aber nur sehr unvollkommen oder gar nicht beseisen hatte. Er vergaß nichts, und mein Bursche schleppte Teller, Tassen, Flaschen, Gläser, Lampe, Zuckerdose, Präsentirteller, Messer, Gabeln, silberne Theelössel und dergleichen Dinge nach Hause, so daß mein kahles Zimmer ansing wohnlich zu werden. Auch einen Siegelring hielt er sür nöthig; ich muste ihm genau mein Wappen zeichnen und er versprach, es in Teplitz stechen zu lassen, wohin er von Mainz gehen wollte. Er hielt Wort und schiecke mir zu meinem Geburtstage einen sehr schönen Goldtopas in einem massiven und wunderschön gearbeiteten Ringe.

Für meine weiblichen Bekanntschaften interessirte er sich sehr und war neugierig, meine gegenwärtige Favorite zu sehen. Der Zufall wollte, daß wir meinem jüngsten Schatz auf dem Markte begegneten und er war sehr zufrieden damit, daß ich ein so allerliebstes und anständig aussehendes Mädschen hatte.

Der Abschied von der Familie that mir recht leid, denn ich hatte sie recht lieb gewonnen, und auch Ursache dazu. Das Gefallen war übrigens gegenseitig und ich wurde einsgeladen, Ursaub zu nehmen und einige Monate im Winter bei ihnen zuzubringen, den sie auf ihrem Gute bleiben wollsten, anstatt wie früher nach Berlin oder Braunschweig zu gehen.

Einige Zeit vorher, che ber Oberft von Schulte nach Maing tam, hatte ich zwei Traume, welche ziemlich feltsam find: ber eine weil er buchftablich eintraf und ber andere weil ich mich in ihm in einem vorgeschrittenen Lebensalter und unter fehr eigenthümlichen Umftanden fah. faft, als follte bas Gintreffen bes erften, unbedeutenben Traumes mir als Garantie für die befondere Bedeutung bes wichtigeren bienen. Es giebt viele gescheute Leute, Die über Dergleichen lachen; allein einige noch gescheutere, die einräumen, daß wir von den Fähigkeiten unferes Beiftes und bem Zusammenhange geiftiger Wechselwirkungen noch viel zu wenig wiffen, um über die wunderbaren und eigenthümlichen Erscheinungen des Traumlebens ein absprechendes Urtheil fällen zu können. Ich habe in meinem Leben die Erfahrung von der vielfachen Bedeutsamkeit der Traume zu oft gemacht, um barüber in Zweifel fein zu tonnen. Rehmen wir an, baß bie Welt und insbesondere bas Schickfal bes Menschen nicht ein bloges Spiel bes Zufalls ift, fo muffen biefelben auf irgend eine Beife regiert werben und es ift abgeschmacht, gewiffermaßen unfere menschlichen Borurtheile als Makftab für die Mittel zu gebrauchen, welche diefe uns fo unbegreifliche Regierung anwendet.

Wir lachen über ben Glauben an die Bedeutung des Bogelfluges, die Zeichen in den Eingeweiden eines Opfersthieres und über andere wichtige Dinge einer zu Grunde ges

gangenen Religion; wir lachen infofern mit Recht, als ber Flug ber Bogel u. f. w. für uns, die wir nicht baran glauben, gewiß von feiner Bedeutung ift. Wenn nun aber vielleicht von eben diefem Fluge ber Bogel bas Schickfal ber halben Welt abhängt, wie bas zu alten Zeiten leicht ber Fall fein tonnte? Ift es fo absolut thöricht anzunehmenda doch die Welt durch irgend welche Mittel regiert werben muß - bag die höchfte Macht, um die Ereignisse zu lenken, zu einem fo einfachen, die Naturgefete burchaus ungefährdet laffenden Mittel greift? Ift biefe Annahme nicht weit vernünftiger und weit mehr ber Burbe ber Gottheit angemeffen. als die eines Wunders, burch welches die Naturgesetze fiftirt ober gänglich aufgehoben werben, eines Bunders, burch beffen Unnahme wir in gewiffer Beife Gott ber Unvollfommenheit beschuldigen und fo, nach den heutigen religiöfen Unfichten, eine Gottesläfterung begehen? Mancher wird fagen: "Du nimmft also an, bag Gott ben Aberglauben fordert! ift felbft Gottesläfterung!" - Der Aberglaube ift ebenfowohl eins der unendlich vielen Agenzien, wodurch bas Schickfal ber Welt regiert wird; in ber forperlichen wie geiftigen Natur ift nichts unnütz und ber Aberglaube nimmt eine wichtige Stelle ein.

Mir träumte, ich befände mich in einem großen Raum oder Saal, in welchem allerlei Kriegsgeräthschaften, besons Geschütze, umherstanden und lagen. Ich war in voller Unisorm mit decorirtem Ezako und stand vor einer Reihe von Leuten, welche verschiedenartig, meistens aber in blaue Blousen gekleidet waren. Ich hielt einen Sack mit Geld in der Hand; mit diesem trat ich zu drei Officieren, die ich nicht kannte, die aber ebenfalls in voller Unisorm waren, zeigte ihnen lachend den Geldbeutel und machte einen Scherz, über den sie ebenfalls lachten. —

Der zweite Traum war folgender: Ich tratz in ein Schloß und vor mir lag eine breite Treppe. Während ich bieselbe hinaufging, sah ich in einem rechts liegenden Corvidor zwei Männer, welche Blousen, breitfrämpige Hite und hohe Stiefeln trugen und es war mir klar, daß sie reisefertig waren. Einer von diesen Männern fragte den anderen halbslaut: "Ift es schon geschehen?" — "Noch nicht," antworstete der Andere, "aber ich glaube, gleich."

Ich ging vollends die Treppe hinauf, öffnete die Flügelsthür und gelangte in einen großen Saal. Ich blieb neben der Thür stehen, durch welche ich eingetreten war. Die mir gegenüberliegende Flügelthür stand offen und ich sah von einem Mebenzimmer die Decke, da der Eingang durch die Menge der anwesenden Personen verdeckt war. Viele derselben trugen Unisorm; mehrere trugen Ordensbänder über der Brust. Wan schien gespannt und unterhielt sich mit unterdrückter Stimme. Plöglich hörte ich im offenstehenden Nebenzimmer das Klirren von Degen. Der dem Anschein nach stattsindende Kamps war sehr kurz und endete damit, daß ich einen Degen auf den Boden fallen hörte.

Gleich darauf bilbeten die im Saale befindlichen Herren von jenem Zimmer dis zur Thür, an welcher ich stand, eine breite Gasse; sie sahen meistens etwas bestürzt aus und verharrten in einer halb verlegenen, halb achtungsvollen Berbengung, während ich mich selbst aus jenem Zimmer heraustreten und nach der Thür zu gehen sah, an welcher ich, der Träumende, stand.

Obgleich mein zweites Ich ein Mann von etwa fünfzig Jahren zu sein schien, Civilkleidung trug und in der Figur stärker war, als ich es selbst jett bin, so erkannte ich mich boch sogleich. Meine Aleidung war nachlässig elegant. Der Frack, den ich trug, war über der Bruft an einem Knopf

Corvin, Grinnerungen. 1.

oben zugeknöpft. Der Ausdruck des Gesichtes war stolz, der Kopf ziemlich erhoben und der Blick, den ich auf die sich verneigenden Herren warf, war etwas drohend und geringschätzig zugleich. Ich war bleich, doch nicht eben ungewöhnlich. Mein Gang war gemessen, weder auffallend langsam, noch übereilt, obwohl sich ein kleiner Zwang nicht verkennen ließ, und während mein älteres Ich bei mir vorsüber zur Thür hinausging, dachte ich: "Du bist allerdings sehr zufrieden damit, den Saal zu verlassen und nur Stolz hält dich ab, schneller zu gehen."

Ich, ber Träumende, blieb an meinem Platze stehen. Die Menge im Saal schien sehr bestürzt und bewegte sich redend und gesticulirend durch einander; allein meine Aufsmerksamkeit wurde durch ein junges Mädchen erregt, welchesich im Hintergrunde des Saales erblickte. Sie mochte etwa sechszehn Jahre alt sein, war weiß gekleidet und trug einen schwarzen Shawl, als sei sie in Trauer. Sie rang die Hände, weinte und sank in einen Sessel.

Das Mädchen that mir leid; allein ich bachte: "Es ift barin nichts zu ändern; daß einem jungen Mädchen der Bater stirbt, kömmt ja alle Tage und in jedem Trauerspiel vor." — Damit war der Traum zu Ende. —

Im Herbst 1832 hatte unser Regiment einen Officier und mehrere Unterofsiciere zu geben, um die für die Garde bestimmten Rekruten vom Rhein nach Berlin zu bringen. Ich wünschte sehr, dieses Commando zu erhalten, obwohl es ein beschwerliches und mit Kosten verknüpftes war; allein ich sehnte mich danach, Berlin wiederzusehen und eine Zeitslang von meines Hauptmanns Kamaschenfuchserei befreit zu sein.

Die rheinischen Refruten für die Garde marschirten gewöhnlich von Düsseldorf Ende October ober Anfang No= vember ab; ber Marsch ging auf ber Etappenstraße burch Westphalen, Hannover und Braunschweig und dauerte über vier Wochen, was während des Novembers und Decembers eben keine Bergnigungsreise zu nennen war. Die Marschzulage, welche der Officier erhielt, betrug nur acht Silbersgroßen für den Tag. Innerhalb des preußischen Staates erhielt er unterwegs nur freies Quartier; während er das, was er verzehrte, bezahlen mußte. Kam man nun auch häusig in Quartiere, wo eine Bezahlung nicht angenommen wurde, oder wo man sie gar nicht anbieten konnte, so übersstiegen die Trinkgelder, die man anständiger Weise geben mußte, doch wenigstens das Doppelte der Marschzulage. Im Auslande erhielt man Quartiere mit Verpflegung und die Regierungen rechneten gegen einander ab; allein man war deshalb nicht viel besser daran, da die Trinkgelder blieben.

Die Commandeurs der Regimenter sahen wohl ein, daß ein folches Commando für einen Officier eine große Last war und suchten sie durch Bewilligung eines Urlaubes nach dem Commando angenehmer zu machen. Traf nun das Commando einen Officier, der keine Berwandte in den alten Provinzen hatte, so suchte er einen Stellvertreter, zu welchem Tausch jedoch die Erlaubniß des Obersten nöthig war.

Der Officier, den von unserem Regiment die Reihe traf, war bereit, mit mir zu tauschen und es handelte sich nur darum, die Erlaudniß zu erhalten, die mir eben nicht allzu gewiß war, besonders da ich noch einen sechswöchentslichen Urlaud als Zugabe haben wollte. Ich beschloß daher, mich hinter die Frau des Obersten zu stecken. Als ich sie eines Nachmittags in der Anlage traf, nahm ich ein sehr sorgenvolles Gesicht an, welches sie bewog, mich lachend zu fragen, was mich denn so entsetzlich quäle? Ich sagte ihr also, daß ich gern die Garderekruten nach Berlin bringen

möchte, aber fürchte, der Oberst werde den Tausch nicht gestatten. "Ei, da hat er auch ganz Necht," sagte sie, "Sie würden die Leute wer weiß wohin führen! Doch bitten Sie ihn nur Morgen auf der Parade, vielleicht thut er es doch?" Nun wußte ich, daß mein Zweck erreicht war; allein ich einfältiger Mensch hatte auch nicht ein Wort von Urlaub gesagt!

"Billst Du wetten," sagte S. auf Parade, "daß der Oberst Dir nicht länger, als vierzehn Tage Urlaub giebt."
— "Giebt er mir sechs Wochen," antwortete ich, "dann bin ich zufrieden; erhalte ich aber nur vierzehn Tage, so gebe ich Dir mein Wort darauf, daß ich wenigstens drei Monate ausbleibe."

Als ich mein Gesuch anbrachte, sagte der Oberst: "Ich weiß schon," gerieth aber in einige Berlegenheit, ward dars über ärgerlich und — schlug mir jeden Urlaub ab; besann sich aber eines Besseren und bewilligte vierzehn Tage!

Balb wäre aber ein Strich durch die ganze Rechnung gemacht worden. Seit Oberst von Schultze im englischen Hof logirt hatte, besuchte ich denselben häusiger, weil ich mich nun dort einigen Credits erfreute, der überhaupt durch das Gerücht von einem zahlenden "Onkel" gestiegen war. Ich fand mich natürlich nicht berusen, die mir angedichtete Verwandtschaft zu widerlegen. Im englischen Hofe fand ich einen jungen Franzosen, der sich auf unpassende Beise über preußisches Militär und Officiere äußerte; ich antwortete und fand mich endlich veranlaßt, ihn um seine Abresse zu bitten; er hieß Deville, oder Delville.

Am anderen Morgen schickte ich einen Freund zu ihm,
— mein Leporello vom Maskenball — der den Franzosen auf frumme Säbel fordern mußte. Eines Bischens Säbels geklimpers wegen hielt ich es nicht für nöthig, den ältesten Hauptmann zu incommodiren, auch fürchtete ich, daß das

Befanntwerden der Sache mich hindern möchte, mein Commando anzutreten, woran mir viel lag. Daß ich einen Sieb erwischen tonne, bas fürchtete ich eben nicht fehr, fon= bern meinte, bem Julihelben — bamals hatten alle reifen= ben Frangofen in ben Stragen von Paris gefampft - einen Circumfler über bas Geficht zu geben. Er ließ mir jedoch fehr artig fagen, daß er fich auf Führung bes frummen Sabels burchaus nicht verftehe, allein für ben Degen bereit fei. Auf den Stoß war die Sache ernfthafter und bergleichen Duelle fielen unter ben Officieren niemals vor. Da bie Frangosen, die überhaupt fechten können, mit dem Fleuret meift aut umzugehen wiffen, so wuchsen meine Chancen für einen Commando-verhindernden Degenftich bedeutend; ich fonnte nicht fagen, daß ich ben Degen nicht gu führen verftehe, benn erftlich war es die Unwahrheit und zweitens ware es gar zu lächerlich gewesen, ba ich bann ftets ein mir nutlojes Inftrument an meiner linten Geite trug; aber gu Biftolen war mir die Geschichte nicht ernfthaft genug und ich nahm baher die Forderung auf ben Stoß an. Uebrigens war ich ja einer von Benefe's besten Techtern gewesen und hatte mich auch als Officier bin und wieder genbt.

Officiersbegen sind völlig unnitze Dinger; sie taugen weber zum Hieb noch zum Stich und die Klingen sind meiftens wie von Blei; wenigstens war dies der Fall mit allen Degen, welche man bei den großen Lieferanten von Militäressiecten in Berlin kaufte. Zu dem beabsichtigten Duell wurden ein Paar ordentliche Stoßdegen von einem Schwertsfeger verschafft.

Das Duell fand in einem Zimmer statt. Gleich in ben ersten Augenhlicken sah ich, daß ich dem Franzosen in Führung des Stoßbegans bedeutend überlegen war. Er blitte zwar sehr mit den Augen, war änßerst beweglich, gab

eine schreckliche Menge Appells und hielt seine Klinge keine halbe Secunde still; allein es war viel Geschrei und weitig Wolle.

Die närrischen Geberden und Ausrufe meines Wegners, ber übrigens ein fehr anftandiger und hubscher junger Mann war, reizten mich zu unnützem Uebermuth und meine Ueber= legenheit veranlagte mich, mit ihm zu spielen, mas ihn immer hitziger machte. Ich beutete die Stiche nur an und parirte alle feine mit großem Aufwand gemachten Ausfälle mit Cavationen; eine Fechtart, die große Uebung erfordert, aber fehr elegant ift, ba man babei nur bas Sandgelent allein Als ich eine Quart über den Arm angedeutet hatte, ftach er nach, allein ich wandte einen Runftgriff an, mit welchem mich mein Nechtmeifter oft zur Berzweiflung gebracht und ber auch hier baffelbe Refultat hatte, bag nämlich bem Gegner ber Degen aus ber Sand um den Ropf flog und beinahe in einem Secundanten Plat genommen hatte. Ich iprang schnell zu, hob den Degen auf und reichte ibn Monfieur Delville, wie das die Artigfeit erforderte, obwohl ich das Recht hatte, meinen Vortheil zu verfolgen.

Er mochte mein Benehmen für Berachtung halten, obwohl es nichts war, als ein Bischen Renommisterei eines
jungen Menschen; genug, er ward seuerroth, bis die Zähne
auseinander und nahm sich mehr zusammen. Er machte
eine nicht ungeschiefte Finte und siel dann in eine Prime aus,
die mich durch und durch stechen sollte. Ich kam auch wirklich mit meiner Parade ein wenig zu spät und sühlte die
kalte Degenspize in meinem linken Oberschenkel. Glücklicher
Weise war der Stich nicht tief; allein er war mir eine Warnung und ich beschloß, dem übermüthigen Spiel augenblicklich ein Ende zu machen. Ich machte absichtlich eine sehr
grobe Primssinte, auf welche der Gegner so begierig einging,

daß seine ganze rechte Seite entblößt wurde, wodurch ich Answahl sür meinen Stich erhielt. So ärgerlich mich auch die empfangene Wunde gemacht hatte, so machte sie mich boch nicht mordgierig; ich beschloß, den Franzosen flügellahm zu machen und stach eine Quart über den Arm mit solcher Behemenz, daß meine Klinge sprang und die abgebrochene Spitze über eine Handbreit tief in der Schulter steckte. Der Schmerz muß bedeutend gewesen sein, denn der Franzoseschene auf und ließ seinen Degen fallen. Das Herausziehen der Degenspitze aus der Schulter war eine sehr schmerzliche Operation; allein Herr Delville benahm sich sehr hübsch und mit der anständigen Franzosen besonders eigenen Artigkeit.

Meinem Secundanten wie auch den Gegnern hatte ich das Ehrenwort abgenommen, das Duell geheim zu halten und ich hatte nicht einmal S. etwas davon gesagt, weil ich fürchtete, er möchte mir es übel nehmen, daß ich ihn nicht abermals als Secundanten gewählt hatte. Meinem Burschen machte ich weis, daß mein Genickfänger mir beim Spielen damit in den Schooß gefallen sei; denn er sah das Loch in den Beinkleidern und das Blut. Zwei Tage darauf reiste ich mit dem Dampsschiff ab.

Lieutenant von B. vom 35. Regiment und ich waren bie einzigen Passagiere in der großen Kajüte; es regnete in Strömen und wir spielten den ganzen Tag Piquet. Wegen des niedrigen Wasserstandes oder der Finsterniß ging das Dampsschiff nur bis Cöln und die Passagiere, die sich auf den letzten Stationen vermehrt hatten, mußten mit dem Postwagen von Deutz nach Düsseldorf gebracht werden.

Unfer Abendessen in Deuts war sehr heiter. Unter ben Passagieren befand sich eine hübsche junge Frau, welche eine große Zuneigung zu einem kleinen altklugen Jungen gefaßt und biesen auf dem Schooß sitzen hatte. Plöglich ward die

junge Frau verlegen und roth und schüttelte den Jungen in größtem Erstaunen von ihrem Schooß, während ihr kleiner Liebling und andere Anwesende wie die Kobolde lachten. Der kleine Junge war nämlich bereits dreißig Jahre alt und hatte einen ebenso kleinen, ausgewachsenen Bruder; sie hießen, glaub' ich, Lehne und waren beide Maler; der eine malte Blumen, der andere Stillleben. Warum aber die hübsche Frau den kleinen Maler so eilig vom Schooße schüttelte und wie dieser sein Alter ihr verrieth, habe ich nicht ersahren können; allein die Neckereien endeten erst bei unserer Ankunft in Düsseldorf.

Ich mußte hier länger als acht Tage bleiben, da die Mannschaften noch nicht beisammen waren; allein mir war das gar nicht leid, denn ich fand in Düsseldorf viele Freunde aus dem Cadettencorps. Am Tage nach meiner Ankunft war der Geburtstag eines jungen preußischen Prinzen, der in Düsseldorf wohnte, und es fand ihm zu Ehren ein Ball Statt, zu welchem ich eingeladen wurde. Der Ball war sehr hübsch und ich fand hier noch mehr hübsche Mädchen, wie auf unseren Bällen in Mainz. Der Gouverneur des Prinzen war ein Bruder meines Freundes Gustav v. P. in Berlin; er suchte mich auf und sagte mir, daß er einen Brief für mich habe. Zugleich ind er mich zu sich zum Thee ein und stellte mich dem kleinen Prinzen vor, der das mals 14 Jahre alt sein mochte, Lieutenantsunisorm trug und that, als sei er völlig ausgewachsen, was mich sehr amüssirte.

Das Commando war endlich marschfertig. Es bestand aus eirea 600 Mann Garderekruten; meistens junge Leute aus Düsseldorf, Cöln, Jerlohn, Elberfeld und Umgegend. Führer des Commandos war ein Hauptmann E. und außer mir waren noch Lieutenant von B. aus Mainz und ein Officier aus Königsberg dabei. Letzterer hatte Kriegsreserve

aus Oftpreußen an den Rhein gebracht und gehofft, sich nach dem Marsch von circa 200 Meilen einige Tage erholen zu können; war aber zu seinem großen Mißvergnügen zu diesem neuen Commando beschligt worden. Ich als der zweitälteste Officier ward zum Quartiermachen bestimmt und hätte zu dem Ende dem Commando stets einen Marsch voraus sein müssen; allein der Hauptmann wollte unsere kleine Gesellschaft gern beisammen behalten und überdies waren auf der gewöhnlichen Etappenstraße keine besonderen Schwierigskeiten zu überwinden, weshalb beschlossen wurde, daß ich nur bei Extragelegenheiten mich vom Commando entsernen solle. Ueberdies wurde auch der Officier aus Ostpreußen frank und ich mußte neben meiner Charge als Quartiermacher noch die als Compagnieches übernehmen.

Da die Unterofficiere fast sämmtlich von meinem Bataillon, ja felbst von meiner Compagnie waren, so überließ mir ber Sauptmann die Ernennungen gu Feldwebel und Letterer mar ein Sergeant von meiner Compagnie, dem ich einschärfte, mich möglicher Beife immer in Säufern einzuguartieren, wo hubiche Madchen waren, befondere für einen Ruhetag. Er verfprach fein Möglichstes zu thun und hielt Wort. Der hauptmann fand bald aus, bag ich ftets bas befte Quartier hatte und wußte es meift fo zu arrangiren, daß wir zusammen logirten. Er war ein fehr anftändiger, liebenswürdiger und heiterer Mann und Lieutenant von B. ein herzenslieber Junge, aus einer angesehenen nicht preußischen Familie, so daß wir alle gang trefflich mit ein= ander fertig murben. Der Sauptmann, ber gern gut lebte, hatte fich von Duffelborf einen großen Rorb Borbeauxwein mitgenommen, ber uns unterwegs gang trefflich mundete.

Jett werden all diese Transporte von Refruten und Kriegsreferve per Gisenbahn gemacht und diese mehrere Bo-

chen ja Monate dauernden Märsche kommen nicht mehr vor. Das ist der Grund, weshalb ich etwas länger bei diesem Commando verweile.

Unsere Refruten waren ein ziemlich munteres Corps, meistens Fabrifarbeiter, und besonders zeichneten sich die Colner burch ihren Uebermuth aus. Da fie noch nicht eingekleidet waren, so trug Jeder, was ihm gefiel und Mancher nichts, als feine blane Bloufe, die ein schlechter Schutz gegen das November= und Decemberwetter war. Die Leute waren aber heiter und guter Dinge und fangen fortwährend. Ihre Lieder waren oft fehr mertwürdig und amufirten mich nicht wenig. Wahrscheinlich hatten Manche von ihnen im Theater als Statiften gebient und bort Bruchftucke aus Opern aufgeschnappt, die fie gang toftlich verftummelten. 3ch hörte fie unter Anderem einen Chor fingen, ber mir befannt schien, ohne daß ich ausmachen konnte, wohin er ge-Mus den Worten fonnte ich am allerwenigsten auf die Spur kommen, denn diese waren ein Gemisch des allerschauerlichsten Unfinns. Gine Strophe lautete: "Saft Roma gericht, haft Galgen im Geficht." Dann fam Etwas vor von Ranonen und Sicinus. Die Leute fanden bas Beng felbst närrisch und endlich nach vielen Bermuthungen brachte ich heraus, daß es heißen muffe: "Haft Roma gerächt, haft Gallien befiegt." Die Ranonen follten Cohorten bedeuten und Sicinius mahrscheinlich Licinius.

Auch eine Marketenderin war bei uns, welche mit der Kriegsreserve von Berlin gekommen war und die Gelegenheit benutte, dorthin zurückzukehren. Sie war ein prächtiges, einäugiges altes Soldatenweib und das junge Stück permanenter Erbfünde, welches sie bei sich hatte, war nicht weniger interessant. Noch merkwürdiger als die beiden fahrenden Schönen war aber Michel, der sie fuhr. Michel saß jedoch

nicht auf dem Bod, fondern war vor den Wagen gespannt, benn er hatte die Bratenfion, ein Pferd fein zu wollen. Trat ich bei einem Salt an ben Wagen, um mir einen Schnaps einschenten zu laffen, bann bing ich gewöhnlich meine Mütze an Michels Suftknochen. Die Leute lachten und die Alte fagte: "Och, herr Leitnant, buhn Ge bes both nich!"

Das Wetter mar schauberhaft; es mar falt und regnete dabei fast immer, so daß die Wege bodenlos waren, besonbere bie, welche nach ben feitwarts von ber Strafe liegenben Ortschaften führten. 3ch hatte zwar das Recht, ein Pferd für mich zu requiriren; allein man befam ichauerliche Beftien, und dann war ce auch beffer, bei diefer Ralte und Raffe ju Juß zu gehen und ich jog es vor, mir anstatt des Bferbes das bafür gezahlte Geld geben zu laffen.

Die Aleider wurden gar nicht mehr trocken, da fie jeden Morgen nag eingepactt werden mußten. Dabei waren die Chauffeen frifch mit ben abscheulichen, scharffantigen Steinen überschüttet, fo daß die Stiefeln, bald burchschnitten maren. Rurg, biefer Marid mar eine orbentliche Strapage und besonders für die armen, leicht bekleideten Refruten, welche bas Marschiren nicht gewohnt waren. Manche Tagesmärsche betrugen gehn Stunden, und bauerte bas Bertheilen ber Quartierbillets etwas lange, fo fam es vor, bag bie Leute wie die Fliegen umfielen. Die armen Beiber auf dem offenen Marketenberwagen, die fehr fommermäßig getleidet waren, flapperten mit ben Bahnen vor Froft und bas junge Stud Erbfünde nahm mein fleines Bundchen fortwährend auf den Schoof, theile aus Mitleid, theile um fich ben Leib warm zu halten.

Tropbem waren die Leute übermüthig. 218 ich einft ju dem von mir bestellten Apell fam - es war ein Ruhe-

tag - fehlten etwa achtzig Mann vom rechten Klügel. Auf meine Frage hieß es, fie ftedten im Wirthshause und die Unterofficiere kounten fie nicht herausbekommen. 3ch ent-Schloß mich also, sie felbst zu holen und erfuhr benn, daß es achtzig Diffelborfer waren, welche fich nicht ins Freie magten, ba fie fich vor den Colnern fürchteten, die doppelt fo gablreich wie fie maren und fie prügeln wollten. "Aber nun fommen Gie, herr Lieutenant," hieß es, "nun wollen wir fie fchon friegen." Während ich mich, auf dem Apellplats angefommen, nach ber Urfache bes Streites erfundigte, ging, ehe ich es mich verfah, die Pauferei los. Da man auf meine Stimme nicht borte, jo zog ich blant und ließ es Siebe mit der flachen Klinge regnen, während die Unterofficiere von ihren Gewehrtolben Gebrauch machten. half. Als die Front hergeftellt mar, hielt ich eine ausgezeichnet fcone Rede im altpreußischen Styl, ließ bann einen Kreis schließen und die unruhige Gesellschaft brevi manu auf die Kriegsartifel schwören. Man darf nämlich nicht vergeffen, daß ich noch nicht eingefleidete, gang robe Refruten hatte; mit Soldaten hatte bergleichen nicht vorkommen fonnen, obwohl die Rriegsreferve es oft nicht beffer machte. Die von meinem Regiment hatte fich fogar einst offen emport und einen Officier insultirt, ber fie auf unerhörte Beife' ichimpfte und fouft maltraitirte. Es mußte ein Bataillon aus Cobleng abgeschickt werden, um die Rriegsreserviften gur Ruhe zu bringen, von benen viele auf Feftung tamen; allein bem Officier, ber burch fein untluges Benehmen ben Borfall veranlagt hatte, ging es ebenfalls ichlecht.

Unfer Marich ging über Elberfeld durch Beftphalen, Detmold, Hannover, Braunschweig, die Provinz Sachsen nach ber Mark Brandenburg.

In Soeft, einer weftphälischen Stadt, fagte mir ber Fourier, ber Bürgermeifter weigere fich, die Bferde gu liefern, die ich zum Transport leicht Erfrankter requirirt hatte. Solche Kühnheit schien mir gang unerhört und ich liet in aller Buth auf das Nathhaus. "Bo ift der Bürgermeifter?" fragte ich mit einer Stimme, als fei ich ber Eroberer von Soeft. Der Rathebiener machte vergebens Bft! und fagte mir, es fei Rathssitzung: "Ich tehre mich den Teufel an eure Rathesitzung; ich habe feine Zeit und muß den Bürgermeifter fprechen!" Damit ichob ich ben entsetzten Rathebiener bei Seite und brang in bas Sitzungezimmer, wo ich die ob meines Ungeftums erftaunten Bater ber Stadt Socft um einen grünen Tifch herumfiten fand. "Welches ift der Berr Burgermeifter?" - fragte ich ohne weitere Complimente, und als ich ihn in bem Dicfften ber herren zu erkennen glaubte, fuhr ich ihn an: "Alfo Sie wollen uns feine Bferde liefern!" - Der verlegene Bürgermeifter ftam= melte etwas von dem herrn Stadtschreiber und biefer, ber ihm gegenüber faß, fing eine Erflärung an. "Ich habe nichts mit dem herrn Stadtschreiber zu thun, ich rebe mit bem Berrn Bürgermeifter. 3ch verlange für den toniglichen Dienst foviel Wagen und soviel Pferde, die Morgen fruh um feche Uhr bereit fein muffen. Gind diefelben nicht ba, fo werde ich auf Koften der Stadt Poftpferde nehmen und die Weigerung des herrn Burgermeifters nach Berlin melben." - Damit machte ich ein fehr trotiges Compliment und ging zur Thur hinaus. Dag ein Burgermeifter fich nicht vor Gifer zerriß, wenn ein Officier Etwas für den töniglichen Dienft verlangte - worunter wir natürlich ftets nur den Militarbienft verftanden - fchien mir ein gang enormes Berbrechen! Die Pferde waren übrigens am anberen Morgen an Ort und Stelle. -

In einem westphälischen Dorfe seitwärts von der Landsstraße, wo wir Ruhetag halten sollten, ward ich bei einem reichen Schulzen einquartirt. Sein Haus war massiv und stattlich und mochte einst der Sitz eines kleinen Edelmannes gewesen sein. Der Schulze kam mir vor seiner Hausthür mit einem Teller voll Waffeln und einem Bierglase voll Wachholderbranntwein entgegen, welchen colossalen Schnaps ich trotz alles Sträubens leeren mußte, um den braven Mann nicht zu fränken, so daß ich den ganzen Tag nicht recht zur Besinnung kam.

Ich logirte in einem schönen, großen, sorgfältig durchwärmten Zimmer, in dem ein wenigstens zehnschläfriges Himmelbett mit einer ganzen Hölle von Federbetten stand. Ich legte mich an das äußerste Ende, der Breite nach hinsein und beckte mich mit einem Kopftissen zu, denn das zu diesem Zweck bestimmte Oberbett war gewiß vier Fuß dick und mußte mehr als einen Centner wiegen.

Der Tisch wurde mitten in meinem Zimmer für mich allein gedeckt, allein dermaßen mit Speisen beladen, daß eine große Gesellschaft sich hätte daran sattessen können. Un Fleisch standen allein auf demselben ein Stück Rindsleisch von wenigstens 15 Pfund; ein ganzer Schinken; zwei gestochte, sette Hühner; verschiedene Sorten Wurst und ein ganzer, gebratener Hase.

Die gelbhaarige, blauängige, weiß und rothe Westphälin, die mir in ihrem Sonntagsstaat auswartete, war ein wahres Prachtexemplar des Stammes. Ihr Fleisch war so sest, daß man einen Floh darauf hätte knicken können. Man sagt, wer den Minnesold einer solchen Westphalin gewinnen wolle, müsse mit ihr darum ringen, wie Siegsried mit Brunhilde. Das nenne man da zu Lande schickliches, jüngserliches Sträuben, was aber gar nicht böse gemeint

sei; die derben Bauernmädchen ergeben sich aber nur einem Liebshaber, der sie im Ringkampf besiege und am liebsten dem, der sie hinwerfe, daß die Rippen knacken. In der Provinz Sachsen fand ich minder rauhe Sitten.

Als wir eines Sonntags in der Nähe eines Hannöverschen Dorses marschirten, zur Zeit als die Leute aus der Kirche kamen, redete mich ein anständiger Landmann an und sagte: "Ihre Leute haben einen schlechten Charafter." Das ärgerte mich nicht wenig, noch dazu im "Auslande"; allein der Mann hatte gerechten Grund zur Klage. Meine Rekrutenschlingel hatten seine Fran und Tochter handgreislich mitten auf der Straße insultirt. Ich ließ sogleich Halt machen und der Mann mußte mir die llebelthäter bezeichnen. Es waren das ein halbes Dutzend der ruppigsten Bengel der ganzen Bande, die ich sogleich von der Compagnie absonderte und vierzehn Tage lang statt in das Quartier, in das Arrestslofal des Ortes bringen ließ.

In Coppenbrügge war ich trot bes ermüdenden Marsches noch mit dem Gewehr in der Umgegend umhergestrichen. Als ich Abends in mein Quartier zurück kam, sand ich eine sehr komische Scene. Hauptmann E., der mit mir zusamsmen logirte, saß zu Gericht. Die Arrestanten hatten im Arrestokal Alles zerschlagen, hatten den Tisch ekelhast verunsreinigt und den Gesangenwärter geprügelt. Als Zeuge diente ein sehr magerer Schneider, der ebenfalls im Arrest war, weil er seine Ehehälste mit der Elle gemessen hatte. Er gab seine Zeugenaussage mit großem Pathos ab und verweilte mit hungriger Nührung bei dem "desicaten Butterbrot", welches die gute Fran des Gesangenwärters den arretirten Rekruten gegeben hätte. Sein Bericht hätte einem shakespearschen Clown in den Mund gelegt werden können und

er verlor nichts an Werth baburch, daß er im zierlichsten hannöverschen Dialect abgefaßt war.

Der Hauptmann, ber mit großem Eifer einen Meersschaumkopf anrauchte, ben er in Lemgo gekaust hatte, machte verzweiselte Anstrengungen, seinen richterlichen Ernst zu beshaupten. Sah er zufällig in mein lachendes Gesicht, so schnitt er in der Verzweislung eine so entsetzlich grimmige Fratze, daß der Schneider zitterte; oder er nahm einen Aussdruck an, als wolle er eben in Thränen des bittersten Schmerzes ausbrechen.

Bor Hameln kamen uns trot des Regens die dort garnisonirenden hannöverschen Officiere entgegen und luden uns gaftfreundlich für den Abend zu einer Gesellschaft ein, die sie uns zu Shren geladen hatten. Wir fanden hübsche, muntere Officiersdamen und wurden mit Grog und andern englischen Gräneln beinahe freundschaftlich umgebracht.

Dem Negen folgte bald Frost und Schneegestöber; allein das war erträglicher als die Nässe. — In Wolfenbüttel machten wir Bekanntschaft mit einer nur dort gebrauten Art von Bier, das Tuffstein genannt wird und welches seine eigenthümlichen Eigenschaften dem über Tuffstein dahin fließenden Wasser verdankt. Wir gingen hier in's Theater, welches in einer Vitriolfabrik aufgeschlagen war; mitten im Parterrestand eine Pumpe und die Schauspieler segten mit ihrem Toups den Theaterhimmel.

Da wir nicht weit von Halberstadt vorbei kamen, so erbat ich mir vom Hauptmann einige Tage Urlaub, um meine Eltern zu besuchen, die sehr überrascht und erfreut waren, mich zu sehen.

In der Nähe von Genthin stieß ich wieder zu meinem Commando. Ich fand den Hauptmann bei einem geizigen Amtmann einquartirt und hustend und fluchend über den

Rauch in bem kalten Zimmer und über das bürftige und schlechte Abendessen.

Der Marsch von Brandenburg nach Potsdam zwischen den Seen der Havel hindurch war bei dem scharfen Frost und seinen Schneegestöber keine kleine Strapaze und es war bereits dämmerig, als ich in mein Quartier kam. Es war dasselbe ein sehr hübsches Zimmer bei einem reichen Schornsteinsegermeister, der fünf Häuser in Potsdam besaß; allein das Zimmer war eiskalt, und als ich zu Mittag essen wollte, hieß es, es sei ein Gasthof in der Nähe. Da ich am ansbern Morgen ganz früh mit dem Postwagen nach Berlin mußte, um das Commando anzumelden, so wollte ich weiter keinen Lärm machen, sondern ging aus, meine Freunde aufszusuchen, deren ich in Potsdam genug hatte.

Mis ich gegen elf Uhr zurud in mein Quartier fam, flagte mir mein armer Buriche, daß er auch nicht einen Biffen zu effen bekommen habe. Der Wirth, ber fehr ichlecht auf Soldaten zu fprechen ichien, hatte burchaus verboten, uns irgend etwas anderes, als bas bloße Quartier gu geben, obwohl er gur Berpflegung feiner Ginquartierung verpflichtet war. Mir rif bie Gebuld. "Da foll boch ein Donnerwetter barein fchlagen!" rief ich und wollte mir eben ben Hauswirth citiren, als biefer aus bem Nebengimmer hereingefugelt fam. Er hatte augenscheinlich an der Thur gehorcht, um fich an meinem Merger zu weiden und Krakehl mit mir zu suchen. Dein jugendliches Aussehen schien ihm doppelte Courage zu geben. Der Kerl mar fo bick als lang und von der allergröbsten Sorte. Er fchien eine Art von Blaubart, benn hinter ihm fah ich burch die offene Thur mehrere fehr ängftliche Frauengestalten. Der Rerl fchlug mit der Fauft auf ben Tifch und fchrie höhnend: "Na, nu laffen Gie boch einmal ein Donnerwetter barein fchlagen!

Wir fürchten uns noch lange nicht vor einem solchen Lieutenant!" — Ich gehörte damals nicht zu den sanftmüthigsten
Menschen. Die Galle lief mir über und ich packte meinen Degen, um ihn dem Talgklumpen um die Ohren zu schlasgen; allein die Betrachtung der lächerlich dicken, aufgeblasenen Figur brachte mich auf bessere Gedanken. "Herr, packen Sie sich augenblicklich aus meinem Zimmer!" rief ich. ""Was!"" schrie er außer sich und höhnisch lachend, ""was, Sie wollen mich aus meinem eignen Zimmer hinausgagen? ha ha ha!"" — "Herr, das Zimmer ist jetzt mein. Packen Sie sich!" — Er würdigte mich keiner Antwort, sondern setzte sich breit auf einen Stuhl. —

Der Bursche, den ich mir ausgesucht hatte, war ein Eisenarbeiter aus Jerlohn, gewohnt große eiserne Zangen und Eisenstücke zu regieren, mit einer Brust und Armen wie ein Herfules. "Komm," rief ich ihm zu, "wirf mir den Kerl hinaus!" Ohne ein Wort zu reden, packte er den Dickwanst und schob ihn wie eine Kegelkugel durch die offene Thür in das andere Zimmer, so daß er an der gegensüber liegenden Wand landete. Die Weiber freischten, allein heimlich sah ich sie lachen. Ich schloß die Thür und schob den Niegel vor; allein in derselben war ein ovales, mit einem Vorhang versehenes Fenster, welches alsbald geöfsnet und durch das wüthende Gesicht des tollen Schornsteinsegerzmeisters ausgesüllt wurde, der schimpste und fluchte.

Ich brohte ihm, die Wache zu holen und ging auch aus in das Quartier meines Hauptmanns, den ich bereits ist Bette fand. Ich erzählte ihm den Borfall und überließ es ihm, weitere Meldung zu machen, da ich vor Tag fort mußte. Er hat aber wahrscheinlich weiter keine Notiz davon genommen und es war auch eben so gut. — Als ich in mein Quartier zurück kam, war Alles ruhig und die Beiber

hatten dem Burschen zu effen gegeben. Wahrscheinlich fürchtete man, ich möchte den Hausherrn auf die Wache bringen Lassen.

Am andern Morgen vor Tag fuhr ich nach Berlin und am Tage darauf versammelte ich zum letzten Mal meine Compagnie in einem großen Raum ebener Erde im Zeugshaus, um ihr die Löhnung auszuzahlen. Als mir der Feldwebel den Sack mit Geld brachte, schüttelte ich ihn und zeigte ihn mit einem Scherz drei fremden Officieren, die gleichfalls in Geschäften dort waren. Da fiel mir plötzlich mein Traum ein; Alles traf ein die auf die kleinsten Details, wie ich es in demselben gesehen hatte, was mir nicht wenig zu denken gab.













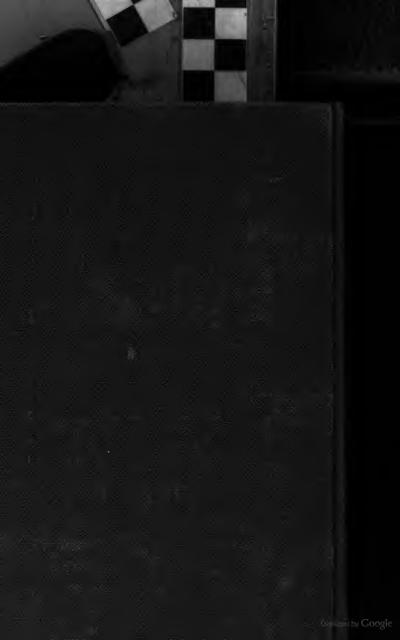



